baftian verbundene Schuten: Gefellichaft ihr Befte-

ben hatte und noch heute besteht.

Derfelbe Erzbischof verlieh burch eine von Brubl aus ergangene Berordnung, ber Stadt Bulpich am erften Montag nach St. Remigii-Sage 1439 bie Freiheit von ben Canbybllen ju ,, Reimbach, Beimertbeim, Beiler, Liblar, Bruggen, Bruel und Duls beim;" (wohl Bermulheim) biefelbe erhob auch els nen Boll und Accife im Stadtgebiet felbft fur eis gene Rechnung. Bulpich mar bie fiebente unter jes nen 17 Stabten, welche mit bem Churfurften Abolf bie nach Absterben Dietrich's am 26. Marg 1463 formlich errichtete Grundverfaffung bes Ergftifts Roln am 12. Mai 1550 erneuerten; fie führte ben Ramen Erb-Lanbes-Bereinigung. Daffelbe geborte fcon vermoge biefer feiner ganbftanbichaft ju bens jenigen Stabten, welche ichon frube ein gewiffes Unsehen befagen, indem nur folche bamals als Land= ftanbe aufgenommen waren. Roch heute bemahrt St. Deter's Rirche mehre fur ben Berehrer ber bil benben Runfte und bes Alterthums febenswurbige Gegenstanbe.

Diefe Stadt litt ungewohnlich in bem furchterlichen Sammer bes breißigiahrigen Rriegs, befonbers noch im S. 1642 burch bie vereinten beffenweimarifchen Bolter, fo wie fie auch in ber Des riobe ber Kriege bes frangofischen Lubwig XIV. burch Schatungen und Requisitionen jeber Art. endlich wieberholt burch eine nicht felten bem Rriege nachfolgenbe Deftfeuche fehr hart gefchlagen wurbe. Durch biefe fchnell aufeinanderfolgenden Rriegsmuns ben und Drangfale verlor Bulpich bebeutenb pon ber fruhern Saufer= und Ginwohnergahl und folges weise von feinem außern Unsehen. In Folge ber frubern frangofischen Umwalgung und ber hieburch berbeigeführten Territorial-Beranderungen fiel Bulpich unter frangofische Herrschaft, bis burch bie neuern Traftate bie Rheinproving und fo auch Buls pich unter bie Regierung Sr. Majestat, unsers alls verehrten Königs gekommen ist. Gegenwärtig ift Bulpich ber Sitz eines Friedensgerichte; in Berbindung mit einigen andern rheinischen Stadten wählt es einen Abgeordneten zum Provinzial-Landtag.

Bulpich's besonderes Streben ist gegenwartig ans gelegentlichst darauf gerichtet, sich die bisher schwer entbehrten Vortheile einer zu erbauenden Verbindungs-Straße mit Koln und Duren und so den übrigen Theilen der Provinz zu verschaffen. Schon früher war eine solche Straße ihm vom Gouvernement zugedacht. Billig ist daher von der Staats-Regierung und den Behörden zu erwarten, daß Allerhöchstieselbe und Hochdieselben der Stadt Billipich (ihr, der im hohen ehrwürdigen Alterthum ges gründeten, nun einem selbst durch anhaltendes Streben zur Kraftentwicklung groß und blühend gewordenen Staat angehörigen) in Aussührung dieses wichtigen aber mit bedeutenden Kosten verbundenen Unternehmens durch außere Mittel wirksame und haldsörderliche Beihülse leisten werden.

# II.

Nachtrag zur Beschreibung der Denkmale des Alterthums im Regierungsbezirke Koblenz.

(Bergl. Rheinische Provinzial-Blatter 1835, 3. B. 8. Beft Geite 149).

11. In ber Filialkirche Nierendorf, Kreises Alstenahr, besindet sich eine Ara Jovis, welche gegenswärtig zum Tausstein dient. Sie ist viereckig, 21/2 Fuß hoch und 2 Fuß breit. Das darin eingegrasbene Tausbecken ist nur 61/2 Boll tief und hat 11/12 Fuß im Durchmesser. Auf dreien Seiten sind Nisschen, worin sich 11/3 Fuß hohe Basreliefs, heidnissche Gottheiten vorstellend, besinden, welche aus

bem namlichen Stein herausgebilbet find; bie vierte Seite ift glatt und enthalt bie Inschrift:

L Pisinius CEL.

Das Basrelief, welches auf ber biefer Inschrift gegenüber befindlichen Seite fteht, eine fraftige auf= rechtstehende Mannssigur mit nactem Rorper und frausem Saar um Ropf und Rinn, halt die rechte Sand auf bem Ruden und bie linke ausgestreckt an einer unter bem Urme ftehenden Reule. Rigur burfte ben Bercules vorstellen. Auf ber amei= ten Seite gur Linken ber Inschrift befindet fich eine weibliche Figur, in einem langen auf die Ruge berabfallenben Rleibe und mit einer turbanahnlichen Ropfbededung, von beren beiben Seiten zwei lange Streifen (lemnisci) rechts und links über bie Schul= tern und über die Urme herabfallen. Das Geficht, ein volles Dval, ift etwas verwittert. Diese Figur burfte eine Befta vorftellen. Auf ber britten Geite, gur Rech: ten ber Inschrift, befindet fich ebenfalls eine welbliche Das Saupt ift mit einer turbanahnlichen Ropfbebedung geziert, und ben Leib bebedt ein leichtes faltiges Gewand unter welchem beibe Ruge hervorragen. Die rechte ausgestreckte Sand ift verftummelt, über bie linke fallt ber Dantel berab. Das Geficht, ein volles Dval, ift wie bas ber anbern beiben Riguren etwas verwittert. Diefe Rigur burfte eine Roma vorstellen. Die Inschrift mochte fo zu beuten fenn :

I(ovi) O(ptimo) M(aximo.) L(ucius) Pisinius CEL.(sus) S(acrum) V(otum) S(olvit.)

Stanben nicht Punkte zwischen ben lettern Buchstaben, so konnte man solche zusammen lesen und Celsus, bas Spitheton von Pisinius ware bann ganz ausgeschrieben. Dies ist aber unzuläßig und bie Abkurzungen S. V. S. wie bie I. O. M. ganz gewöhnlich und baber auch obige Muslegung richtig. Huf ben obern Eden befinden fich noch ichlangen= abnliche Bergierungen. Schlangen find es jedoch nicht; will man fie aber bennoch bafur annehmen, fo maren fie an ihrem Orte, benn Schlangen bat= ten befanntlich bei ben Alten bie Bedeutung bes Beiligen und Geweihten und finden fich haufig an Sarcophagen und Altaren. Um bie Steinart ge-nau untersuchen zu tonnen, habe ich unter bem Rufe ein Studden abnehmen laffen. Mit Gauren besprengt brauset biefer Stein auf und enthalt bei chemischer Auflosung fohlensauren Ralt und fohlen: faure Bittererbe ober Zalf, gehort folglich zu ber Steinart, welchen wir Dolomit nennen. Bon wo und mann biefer Botivftein hieher getommen, ift unbefannt; bie alteften Perfonen haben ihn fcon in ber Rirche zu Rierendorf gefehen. Es mare zu bedauern, wenn biefer heibnische Botivaltar tesp. driftliche Zaufftein, eine Merkwurdigfeit, welche nicht leicht wieber vorfommen mochte, ber Berwite terung und bem Berberben langer preifgegeben bleiben follte und baber febr ju munfchen, bag bers felbe bem R. Mufaum ju Bonn gur Aufbemab= rung übergeben ober gang abgetreten und aus bem Konds beffelben ber Gemeinbe ein anberer zwedmas Bigerer Zaufftein angeschafft werben konnte.

Coblenz ben 29. Oft. 1835. Bahlert.

#### III.

Leben und Regierung bes Grafen Alerander zu Wied.

(Schluß.)

Die Grafschaft Wied hatte, wie bereits oben erswähnt worden ift, jum westphalischen Reichscontingente im Jahre 1521 eilf Mann zu Fuß und einen Reiter, im Jahre 1544 zwolf Mann zu Fuß und

vier Mann ju Pferbe, im Jahre 1664 aber, als Graf Beinrich von Solms mit bem weftphali: ichen Kriegsheere mit gegen die Turfen ausrudte, feche und breißig Fußganger und awolf Reiter gu ftellen und ju unterhalten. Der Graf Friedrich Bilhelm ju Bied vermehrte fein Militair ebenfalls, und ftellte bei bemfelben im Sahre 1714 einen Dberften und einige Officiers an. Mach einem Be= fcbluffe bes westphalischen Grafenkollegiums vom Jahre 1716 hatte bie gesammte Graffchaft Bieb mit Raffau, Sain und Holzapfel ein westermalbis fches Bataillon Auffoldaten zu ftellen. Im Jahr 1734 machten fich bie westerwalbischen Stanbe burch Errichtung eines vollstandigen Infanterieregiments von ber Stellung ber Reiterei, welche Lippebetmolb ubernahm, los. ')

Nach dem Inhalte der Verordnung vom 27. Nov. 1755 bestanden damals die wiedischen Truppen in zwei Bataillonen zu Fuß und in einem Husarens corps. Auch überließ Alexander ein Regiment Infanterie in kurbraunschweigslünedurgische, und ein Bataillon in französische Dienste unter das Regisment Royal Deux-ponts. 2) Außerdem leistete er mit seinem Militair dem gräslichen Hause Sains-Hachenburg gegen Kurpsalz und Sains-Witgenstein, so wie dem Hause Kunkel gegen Aufruhr der Uns

terthanen gewaffneten Beiftanb.

Ein jedes taugliche Individuum war militarpflichtig, und es durfte, nach der Berordnung vom 13. Januar 1781, Niemand zum Burger aufgenommen werden, der nicht zuvor Befreiung oder Abschied vom Militar erhalten hatte. 3) hinsichts der Militaitpflicht der Menoniten wurde in der, denselben

3) S. ganbesvergi. §. 7.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Mutmann's Grunbr, einer pragm. Gefch. zc. 1774. II, 206 f.

<sup>2)</sup> Brgt. v. Mulmann a. a. D. II, 214.

am 16. Dec. 1680 ertheilten , Conceffion , fobann binfichts ber Infpirirten in ber Conceffion ber= felben vom 22. Marg 1740, fo wie binfichts ber Berrnbuter in ber benfelben am 81. Januar 1756 ertheilten Concession bas Rothige vorgefeben.

Befonders gewann bas wiedische Militair im MIgemeinen fehr baburch, bag es, unter Mitwirken von Alexander's Dheim, bem Grafen Frang Rarl Lubwig ju Dieb, welcher im preugischen Dienfte fand, nach bem preußischen Militairfuße eingerich= tet murbe. - Im Militairbeftand vom Sahre 1774

finden fich aufgeführt :

1) Un Infanterie: ein Dberft 4), ein Dberft= lieutenant 5), ein Dberftwachtmeifter 6), zwei Saupt= leute 7), feche Lieutenants 8), ein Regimentequartirmeifter 9), Regiments= und Compagnie=Chirurgen, Regimentsschreiber, fammt bem ju feiner Beit febr gefürchteten Profos, fobann brei und zwanzig Unteroffigiere, breigehn Spielleute und 150 Gemeine als Stammmannschaft, wozu nach Beit und Um= ftanben bie tauglichsten Individuen vom ganbe gu Militairubungen, welche burch Uebereinkunft auch ins Dierborf'sche Gebiet erlaubt maren, mit einge= forbert murben, fo bag baraus zwei Bataillone ge= bilbet werben fonnten.

Die Uniform bes wiedifchen Militairs mar nach bem Schnitte ber bes bamaligen preußischen Beeres

6) pon Sann.

von Dobened und von Diestau.

von 3m Thurm, von haupt, von Branben: ftein, ber balb barauf hauptmann à la suite mur: be; Dungfelbt, von Dobened, Jung.

von Krobeni. Demnächst finden fich noch Dberftmachtmeifter von Dobened, bie hauptleute von Buri und Marcomefius und bie Premierlieut. von Roques und von Rober genannt.

Baron von gusow.

von Erusichler.

gemacht. Das erste Bataillon trug blaue Rocke mit scharlachrothen Aufschlägen und weißen Ligen, weiße Besten, weiße Beinkleiber und weiße Gamaschen. Die Grenadiercompagnie trug überdieß Blechmügen. Das zweite Bataillon hatte blaue Rocke mit gelben Aufschlägen ohne Ligen, übrigens weiße Westen und Beinkleiber und schwarze Gamaschen.

2) An Husaren war in jenem Jahre ber Bestand folgender: ein Rittmeister 10), ein Lieutnant,
brei Unterofsiziere, ein Trompeter und vier und vierzig Husaren. Ihre Unisorm bestand in hohen ungarischen Husarenmüßen, rothen Pelzen und pappelgrünen Dollmans und in gelbledernen Hosen. Auch
zur Reiterei wurden zu Zeiten taugliche Pferdebebesitzer eingezogen und als Militair geübt, so wie
denn überhaupt die Mannschaft in Gemeine zum
Dienst und in Freiwächter unterschieden wurde.
Die Artillerie bestand in einem Feuerwerfer und
mehren Constablen.

Im Jahre 1787 findet man einen fast gleichen Militairstand angegeben. Die Reitbahn für die Reiterei war an dem früher viel breitern Rheinuser, oben an dem Schloßgarten, wo seit dem Jahre 1792 Bleichpläte angelegt sind. Um jene Zeit war das Militair nicht bei den Einwohnern der Stadt Neuwied einquartirt, sondern hatte seine eigene Kassernen daselbst in reiner Straße, die noch jest die

Rafernenftraße genannt wird.

Mehre im Forst- und Baufache unterrichtete Dffiziere des wiedischen Militairs verrichteten zugleich
auch Civildienste, und mehre Gemeine betrieben burgerliche Gewerbe, so wie das Militair überhaupt in
ber Graffchaft selbst gute Polizei zu handhaben und
ber Justiz starten Urm zu reichen vermochte. Da
indessen die Kosten, die nach dem Kreiscontingente
zu 6,205 Thir. 6 Alb. 3 Pf. angeschlagen waren,

<sup>10)</sup> pon Betefp.

ju groß wurden und der wirkliche Militairbestand das contingentsmäßige Erforderniß überschritt und deshalb Druck fur die Unterthanen entstand: so verzringerte Alexander gegen das Ende seines Lezbens die Infanterie um zwei Drittel; und auch das Husarencorps erfuhr eine gleiche Verminderung.

Enbessen hatte bie Stadt Reuwied burch zwei foredliche Ueberschwemmungen 11) nicht geringen Schaben erlitten. Die erstere ereignete fich gegen Ende bes Sahres 1740, wo ber Rhein burch außerorbentliche Schneegewäffer fo fehr anschwoll, baß er am 11. Dec. bes genannten Sahres in die Stadt trat, zwar am 13. wieber fiel, aber am 18. von neuem wieberkehrte und bis jum 23. die gange Stadt burchstromte. Und faum mar er wieber in feine Ufer gurudgetreten, als er fich ichon wieber am 28. Dec. beffelben Sahres in bie untern Strafen ergoß und in benfelben bis jum 2. Januar 1741 verweitte. Am 3. Januar wuchs er ploglich fo rafch wieder, bag er fchon am 4. bie Stadt aber= mals umflutete und biefelbe erft am 7. wieber ver= lief. Die lette, aber auch bie fcredlichfte, Ueberschwemmung ber Stadt erlebte Alexander gu Enbe bes Monats Februar und zu Anfang bes Monats Marz 1784, wo ungeheure Gisschollen und Baume mit reißender Schnelligfeit burch bie Strafen ber Stadt geführt murben und die Ginwohner in ben oberften Theilen ber erschutterten Gebaube, wohin fie fich in ber Noth und Angft gefluchtet hatten, nicht mehr ficher maren. Durch folche Ueberschwem= mungen litt auch gewöhnlich bas Rheinufer, woburch oft ein nicht unbedeutender und fostspieliger Rrippenbau unterhalten werden mußte. Aleran= ber vermandte bie großte Sorgfalt auf biefen Bau,

<sup>11)</sup> Bu Alexander's Zeit fanden in Neuwied noch folgende Rheinüberschwemmungen Statt: 1744, 1751, 1753, 29. Zuli 1758, 1760, 1764, 1767, 1769, 1770, 1778, Red. S. 292.

aber dem ungeachtet konnte nicht verhindert wers ben, daß ber Rhein spaterhin von der Breite bes rechten Rheinufers bei Neuwied sehr vieles Land abspulte. 12)

Bie febr Alexander bie icone Ratur liebte, bavon zeugen noch heute ber freundliche Sof Doth= baufen in bem entzudenben Wiedthale, worin bas fanft anfteigenbe Rirchborf Dieberbiber mit fels ner alten Rirche eine liebliche lanbichaftliche Grup= pe bilbet, an ber bas Muge fich nicht genug eradgen fann; und bas Jagbichloß Montrepos, bas bie gange Umgegend von Neuwied beherricht. Er= fterer murbe ju einem anmuthigen Aufenthalte fur lanbliche und gefellige Bergnugungen eingerichtet und ift noch jest ein Lieblingsplat ber Meuwieber, bie ihn an warmen Fruhlings= und Commertagen fehr gablreich besuchen. Die ehebem baselbft zwischen Pfauen, Fafanen und Storchen weibenben Damm= hirsche find jest baraus verschwunden. jest erinnert bort ber von mannichfaltigem Baum= grun umgeben und mit bem Ramenszuge F. A. in Gold gezierte Tempel an ben freundlichen Stifter. Aufganger gelangen in biefen iconen Luftpart auf einer über bie Wied fuhrenden niedlichen Retten= brude, welche im Sahre 1827 nach Unleitung bes fürftlichen Bauinspeftors Sartmann erbaut murbe, und an beren Stelle bisher, wegen ber jahr= lichen meift mit ftarfen Gisgangen verbunbenen Ueberschwemmungen bes nicht felten fehr reißenden Bied= baches, fein anderes Suftem ber versuchten Bruden= bauten bie Probe ausbalten fonnte. Bon bier aus

<sup>12)</sup> Auf Abbildungen ber Stadt Reuwied von bem Dofmaler Johann Junter fieht man noch Fruchtfelber und Garten hinter ber jegigen außersten Dauferlinie und zwischen bem Rheine; auch behauptet man, ber Rhein habe seitbem in ber Rabe Reuwied's fein Blufbett von 1200 Schuh auf 1400 Schuh erweitert.

fomint man unter ichattigen Dbitbaumen über fruchtbare Meder in bas in einer baumreichen Bergichlucht verftedte Dorf Segenborf, burch welches ber Beg nach bem von bober Bergeshohe freundlich minten= ben Montrepos führt. Alexander baute bies fes, anderthalb Stunden nordofflich von Reuwied entfernte Sagbichloß, neben bem Sabnhof, in ben Jahren 1757 bis 1762, in berfelben Periode, moberborf bas neue Schloß in bem nabe gelegenen Engers zu bauen beginnen und beffen Rachfolger, Clemens Bengestaus, baffelbe vollenben ließ. Das Schloß felbst besteht aus einem, in ber Fronte febr ausgebehnten, Stodwerke, mit einem italieni= ichen Dache. Bon biefem herrlichen Belvebere burchfcweift bas Auge mit Staunen und Entzuden eine ber schonften Rheingegenben. Gine weite Rlache, burch bie fich ber ruhige und majestatische Rhein , gleich einem Gilberfaben, bingieht, breitet fich vor bem wonnetrunkenen Muge aus; links begrengt fie ber Besterwalb, rechts ber Sunsrud und bie Gifel, mit ibren ausgebrannten Effen bei Rruft, Diebermenbig und Laach. Man fieht fich gleich= fam in jene Urzeit gurud verfett, wo ber Rhein bie bunkeln Schieferfelfen zwischen Unbernach und bem Siebengebirge noch nicht zu einer Bafferftrafe ausgespult hatte, fonbern noch einen großen - See bilbete, ber bei Robleng feinen Anfang nahm. Der Boben, auf welchem Montrepos pranget, ift reiner, bamals herbeigeschwemmter Bimsftein. Sinter bem Schloffe, in beffen Nabe vor einigen Sabren ber Thiergarten mit einem Wildzaune von fechs Stunden angelegt murbe, befindet fich ein guftwalb, welchen fieben ichone Schattengange burchichneiben. Im Ende bes einen Ganges fieht man in ein tief liegendes, romantisches Thal, bas einige Wohnun= gen beleben und von einem herrlichen Buchenwald umgeben wirb. Gin anderer Beg fuhrt au ber

nicht minder reizenden Aussicht auf das Dorf 211: wied mit seiner Burgruine, das wie an einem Felsenriffe hangt und wie eine Landzunge fast ganz von der gefrummten Wied umflossen wird.

Noch vor ber Begrundung biefer beiben Unlagen lich Alexander im Sabre 1745 unter feiner Un= ordnung ben Bau ber beiben Seitengebaube an bem Schloffe zu Neuwied beginnen, und bestimmte biefelben fur die Rentkammer, fur bas Urchiv, fur bie Rellerei, fur bie Jagerei ober bas Forftamt, für die herrschaftliche Ruche und fur ben Marstall. Der zwischen benfelben liegenbe Schlofplas, eine freundliche Rafenflache, wurde burch ein ei-Gelander und zwei Thurmchen von ber Schlofstraße abgeschlossen. Allein ber frubere groß= artige Plan, wonach biefe beiben ifolirten großen Klügelbauten burch Colonnaben mit bem eigentlichen Schlofgebaube in Berbindung gefett merben follten, fam ber Kriegsunruben megen nicht gur Ausführung.

Ein sehr freudiges Ereigniß für das gräsliche Saus trug sich am 13. Juni 1784 zu. An diesem Tage erhob der eble und menschenfreundliche Kaiser Joseph den Grasen Alexander mit seinem noch blushenden 18) Hause zu dem Reichsfürstenrange. Ein sehr seltenes und erhadenes Fest für ihn ereignete sich am 18. Sept. 1787, das Fest seiner fünfzigjähzigen, so segensreichen Regierung. Es war ein Freuden und Jubeltag für alle Einwohner Neuwieds und für alle übrige biedere Unterthanen des Landes. Dieselbe Freude wiederholte sich, als im

— micat inter omnes
Julium sidus, velut inter ignes
Luna minores!!!

<sup>13)</sup> D, daß es noch lange in eblen Nachkommen fortbluben moge und fich auf baffelbe anwenden laffe, was Dorag (Db. I, XII. 46 f.) von Gafar's haufe fingt:

Jahre 1789 ber Jubeltag ber Che ber hohen Gatzten festlichst begangen wurde, während um dieselbe Beit das neben dem Schlosse stehende, bis in den hintern Schloshof reichende Gebaude zum fürstlichen Wittwensisse erbaut worden war.

Endlich gelang es auch bem Fürsten Aleransber, einen Theil von bem hundert und zwanzigzjährigen Streit zwischen Wied und Kurtrier über die isenburgsgrenzauische Erbfolge mit dem Kurfürsten Clemens Wenzeslaus im December 1787 dahin zu vergleichen, daß Trier die Zinsgüter zu Grenzhausen, Hilgeroth und Grenzau mit allen dazu gehörigen Renten, Gefällen und Gerechtsamen an Wied abtrat, dieses dagegen an Trier den Zoll bei Grenzhausen, den Hof Merkelbach und Zubehör überzließ und 4051 Gulden Kückstand von den Hofgütern zu Grenzhausen und Hilgeroth nebst andern Schulden wiedischer Unterthanen an trierische übernahm, auch die Gerechtsame an der Insel bei Neuzwied ausgab.

Dabei wurden zwischen ben trierisch-isenburgischen und wiedischen Besitzungen genaue Grenzen bestimmt, welche zwischen bem trierischen Kirchspiele Horrehausen und bem wiedischen Kirchspiele Honnestelb, zwischen bem trierischen Amte Hersbach und bem wiedischen Amte Hersbach und bem wiedischen Umte Hofborn, bem trierischen Ransbach und bem wiedischen Grenzhaussen, dem Amte Ballendar, Nauroth und ben wiedischen Kirchspielen Alsbach und Grenzhaussen, ben grenzauer Burgfrieden in die trierischen Markung eingeschlossen, und zwischen dem trierischen Engers, Heimbach, Gladbach und dem wiedischen Kirchspiele Heddesborf hinliesen.

Ebenso fanben im Jahre 1791 bie im Jahre 1777 nach bem Tobe bes Burggrafen Wilhelm Georg von Kirchberg bem Sause Wied eröffneten Erbanspruche an ter Grafichaft Sain-Sa=

chenburg ") burch Uebereinkunft in ber Art ihre Erledigung, daß ersteres nach dem Tode des Grafen Johann August zu Kirchberg, welcher 1799 eintrat, den Bann Marsain mit den Dorfern Marsain, Zurbach, Freilingen, Wolferlingen, ben hacheburgischen Antheil an dem Dorfe Steinebach, das Gut Belle bei Steinebach, Zehnten von verschiedenen Dörfern und den Hösen Schönerlen und Kaulbach, und von dem Hause Nassause Westen von Kirchberg gewerden war, 300,000 Gulden Entschädigung erhalten sollte. 15).

Große Gorge machte aber bem erhabenen Greife insbesondere ber Umftand, baß fein Gobn brich Carl, ber Bater von fieben Golinen und brei Tochtern, aber mit feiner Gemablinn in Difhelligkeiten gerathen war, nicht berjenige Regierungs: nachfolger zu werben ichien, beffen bie eben erft aufblubende Graffchaft und die neue gurftenfamilie felbft bedurfte. Rach vielfachen Berathungen mit ben Kamilienmitgliebern und Manaten bes Saufcs und nach einem langen Rampfe mit ben Pflichten als Regent und gartlicher Baterliebe, wovon aber. bei aller Ueberlegung, ihm bie erftern überwiegend erfchienen , übergab Furft Alexander am 25. April 1788 feiner Regierung ein Teftament, worin ber Erbpring Carl von ber Rachfolge ausgeschloffen und ber Entel, Pring Chriftian Friedrich, unter Anordnung einer Bormunbichaft, jum regierenden Rachfolger ernannt, und ihm zugleich fur beftimmt angegebene Kalle ber Pring Johann Mu-

15) Rach bem Reichs : Deputationshauptschluffe vom 3. 1503, §. 23 murbe biefer Gegenstand gang berichtigt.

<sup>14)</sup> Bergl. Abhandl. von ber weibl. Erfigeburt, insonderheit von bem Borzug ber reg. Fürstinn Caroline zu Bied wegen ber Erbfolge in bem hachenburgischen Antheile ber Grafichaft Sain. 1787. fol.

gust Carl, und biesem für dieselben Fälle jeder ber folgenden jungern Prinzen substituirt wurde. Als indessen der Erbprinz Carl am 17. Mai deselben Jahres einen Revers ausstellte: daß er die Unterthanen, besonders hinsichts der Waldungen, nicht belästigen, nur bei anerkannter Nothwendigkeit oder Rublichkeit Schulden contrahiren, auch in Sinssicht seiner Gemahlinn und seiner Kinder zu Beschwerden fernerhin keinen Anlaß mehr geben wolle, nahm Alexander das Testament am 19. Mai wieder zurück und bestimmte nur, daß Carl's kunstige Regierung unter der Mitberathung der Landesscherren zu Witgenstein-Berleburg und Wiedrunkel steschen sollte.

Ueber die Erziehung und ben Unterhalt ber nachsgeborenen, ober nicht zur Regierung gelangenden fürstlichen Kindern, ferner über die Erbschaft, Mitzgift und Aussteuer ber weiblichen Nachkommen des Fürstenhauses, so wie in Hinsicht der Mobilien und neu erworbenen Guter war bereits am 3. Mai 1777 von Alexander verfügt worden, auch eine ihn selbst betreffende Begräbniseinrichtung am 31.

Januar 1787 von ihm ausgegangen.

Sehr wünschte Alexander die Landesprozesse seizen Unterthanen verwickelt hatten, noch vor seiznem Tode beigelegt zu sehen und traf auch die nözthigen Vorkehrungen zu einem deßfallsigen Vergleische. Leider erlebte er denselben nicht. In Sinsisicht dieser Landesprozesse, die ihm so manchen Kummer und oft eine schwermuthige Laune zuzogen, erließ das Reichskammergericht am 28. Januar 1791 ein Urtheil dahin: daß die von vier und zwanzig auf hundert und sechs und dreißig erhöheten Herrnmoz

<sup>16)</sup> Schon im 3. 1740 wurden bie Streitigfeiten mit ben obern Rirchfpielen von Alexander auf ber Seeburg. ausgeglichen.

nate auf ben alten Fuß herabgesett, ber Fürst in ben Ersat ber seit bem Jahre 1714 zu viel erhobenen Steuern verurtheilt und bie Berordnung vom Jahre 1729 über Frohnben= und Wachtdienste er= neuert wurde.

Nicht lange nachber, am 7. August 1791, entichlief Furft Alexander, ber noch bis an fein Lebensende forperlich febr ruftig mar, in bobem Greisenalter. Er hatte eine Zeit burchlebt, bie in wichtigen und folgenreichen Greigniffen prangend . bafteht und meift ausgezeichnete Regenten aufzuweis fen bat. Denn Alerander mar ein Beitgenoffe ber Raiferinn Maria Therefia, bes Raifers 30= feph II. von Deftreich, Friedrich bes Großen und Friedrich Bilbelm II., Ronige von Preu-Ben, ber Raiserinn Ratharina von Rugland, bes Ronigs Guftav III. von Schweden; ein Zeitgenoffe ber in ber Rabe wohnenden, merkwurdigen Rurfurften, bes letten Erzbifchofs Clemens Ben= geslaus zu Erier und bes hochgebilbeten, und um fein ganb, namentlich um bie Stadt Bonn, bochft verbienstvollen letten Rurfurften Marimilian Frang ju Roln, welche beide Rurfurften ihn mehr= mals in Neuwied besuchten, und ber Beitgenoffe fo vieler unsterblicher Schriftsteller, Dichter, Philosophen, Naturforscher und Staatsmanner und so vie-Ier anbern berühmten Danner.

Seine Gebeine ruhen auf bem gemeinsamen Gottesacker bei Neuwied, in der Mitte zahlreicher Privatgrabmaler. Das ihm aus rothem Quaderstein
errichtete, von Baumen umschattete, obeliskenartige
Mausoleum ruht auf einem Piedestal von zwei
Stufen. Unter der, etwa acht Fuß hohen, Pyramide enthält das ungefähr fünf und einen halben
Fuß hohe und drei Fuß breite Postament mehre
Inschriften und sinnreiche, schone Allegorien. Namentlich ist auf der einen Seite die Zeit der Geburt und des Todes des Kursten mit einem Sinn-

bild auf Runft, hanbel, Gewerbe und Wiffenschafter angegeben; auf ber vorbern Seite entfaltet ein Genius eine Karte von Neuwied und beffen nachste Umgebung und barunter steht die schone und mahter Inschrift: "Bu groß, erfett, zu gut, verzessessen zu werben! Seine Thaten schüten

fein Unbenten!"

Der Kurst Alexander verband mit ungewohn= lich großen Zalenten und Ginfichten und mit großer Rlugheit eine raftlofe Thatigfeit und Ausbauer, eine eble, mohlthatige Menschenliebe und weise Gpar= famteit, Tugenben, welche einen hohern Thron ge-Biert haben wurden, als ihm zu Theil geworden war. Die große Menge ber unter ihm erschienenen Berordnungen beweiset, wie fast fein Theil ber Ber= waltung von ihm übersehen ober vernachläßigt wurde. Er war mit allen Berhaltniffen feines Ban= bes genau bekannt und feiner Lieblingsibee allein ergeben; er geftattete einem jeben feiner Unterthanen ohne Unterschied perfonlichen Butritt und indem er in folder Beife felbit am besten mußte, ob und wo burch eine gefetliche Bestimmung einzuwirken, ober ob biefe ober jene Ginrichtung nothig fei, ver= anlagte er größtentheils felbft biefe Berordnungen. Wenn bie ihm vorgelegten Entwurfe, welche faft alle von feiner eignen, forgfaltigen Prufung Beweis lie= fern, nicht hinreichend bestimmt erschienen, fo muß= ten fie aufs neue berathen und begutachtet werben.

Um sich von ber Thatigkeit, Folgsamkeit und Anhanglichkeit seiner Beamten, welchen vor allen Dingen ein humanes, liebreiches Betragen gegen bie Unterthanen zur besondern Pflicht gemacht worden war 16), zu überzeugen, besuchte er selbst fehr oft

<sup>16)</sup> Es ift tlar, baß ein liebreiches Betragen von Seiten ber Beamten gegen bie Unterthanen nur Anhänglichs teit gegen ben Canbesfürften und feine Regierung beförbert und ftartet 5. Beamtentyrannei bagegen, fie

bie Sigungen ber Behorben, und wenn er verhits bert war, beiwohnen zu konnen, so mußten ihm gleich nach jeder Sigung die Regierungsreferentenbucher vorgelegt und über nicht genügend erörterte Punkte noch besondere, ausführliche Berichte erstattet werden.

Bei vorgefallenen Verzögerungen ober andern Berschuldungen traten alsbald, wenn sie troß mehrzmaliger Mahnung wieder Statt sanden, ernstliche Berweise und anderweit nothige Versügungen ein. Neben der in vielen Theilen der Verwaltung eizgens angeordneten Controle, führte er selbst Controle, und ihm mußten eben so punktlich die Rechnungen von dem ganzen Landeshaushalte, und sogar die Listen über den Besuch der Schulen von Seiten der Kinder, als die Verzeichnisse von den aus dem herrschaftlichen Keller abgegebenen Weinsslachen vorgelegt werden

Auf bem Rathhause 18) zu Neuwied an ber Engere'schen= und Marktstraßenecke, welches ehebem von einem wohlhabenden Burger, Namens Bacofen, im Jahre 1699 erbaut und bewohnt, aber im Jahre 1809 angekauft und zum Stadthause und zugleich für die lateinische und seit dem Jahre 1825 für die höhere Burgerschule eingerichtet wurde, besinden sich, neben der im Jahre 1834 aufgestellten Gipsbufte unseres Königs Friedrich Wils

mag fich burch grobe Reben, ober burch Unfreundlich= teit und Ungefälligfeit gegen bie Unterthanen tund. thun, ftets bas Gegentheil hervorbringen wirb.

18) Das erfte Rathhaus ftanb fruber ba, wo jest bie Reinhardt'iche Babeanstalt ift, in ber Rheinstraße, neben bem jegigen Gafthofe gum golbenen Anter.

<sup>17)</sup> Ber erinnert fich hierbei nicht an ben großen Ronig Friedrich II. von Preußen, ber ebenfalls ein fo bortrefflicher Saushalter war und einst einmal über bie hoben Preise einer Rechnung für die tonigliche Ruche febr bofe wurde!

helm III. von Preußen, die lebensgroßen Bilbniffe des Fursten Alexander und seiner um Neuwied hochverdienten Borfahren.

neuwied.

Dr. Bed.

### IV.

Die Wiederherstellung der St. Clemens= Kirche bei Burg=Rheinstein durch Ihre Königl. Hoheit, die Prinzessin Frie= drich von Preußen.

Mitgetheilt von herrn Dr. 3. S. Bohm.

Es ift ein erfreuliches, Beift und Gemuth erhe= bendes Beiden unferer Beit, bag man Alles, mas an bie ernften und fraftigen Tage bes fpurreich ba= hingegangenen Mittelalters mahnet, mas ben ben= fenden Baterlandsfreund bie thatenreichen Beiten fei= ner Borfahren in ehrwurdigen Ueberreften erblicen laßt, baß man bas Alles ju erhalten, mas bie frevelhafte Sand einer an Bandalismus grenzenden und von einer neuen Mera traumenden Berftorungs= fucht Frankreichs in Trummer verwandelte -, baß man bas wieder aufzubauen und herzustellen fucht. Musgefohnt mit bem Benius ber bie Schickfale ber Lanber und Bolfer fpinnt, ichaut ber Renner ber ernften Bergangenheit und ber Freund ber beffern Gegenwart um fich, erblickt fein fraftig erftanbenes bentiches Bolf jest und funftig gludlich unter ben fchubenben Flugeln bes machtigen Ablers, welcher im fuhnen Fluge über ber großen Mernbte bes beut= fchen Boltes fdwebt; und mit zufriedenen Bliden herabschaut auf bas Bohl und ben Segen Preu-Bens, beffen vaterlicher Konig ihn ber heiligen Begeifterung feiner Unterthanen in Beiten bes Drangs' und ber Roth gur Wiebererreichung vaterlandischer Selbstständigkeit: als Palladium aufsteckte.

Stoly, einem Staate anzugeboren, unter beffen Panier Glud, Boblftand und Bolfsthumlichkeit fo erfolgreich hervortretend immerbar zunehmen, blickt ber Rheinlander auf ben gefegneten Fluren feiner Beimath umber, und unter ber Rulle feines ergiebigen Landes ichaut er auf feiner hiftorisch bedeutfamen Thaler und Berge chrwurdige Denkmale, bie, theils in Trummer gerfallen, theils mehr ober weniger erhalten, ihn an bie Beiten erinnern, wo fturmifche und ungeregelte Freiheit bas Recht in bes Starferen Banbe legte. Auf ben Bergen, wo in grauer Borgeit romische Abler thronten, baute fich im Mittelalter bie feffellofe Willfuhr bes fraftigen Abels Burgen und Schloffer, beren Bebeutung vor Berthold Schwarzens Geifte auf ewig ichwanden. In den Thalern, mo ber ftolze Drufus burch verschanzte Lager und tropenbe Festen Deutschlands Boltern brobenbe Grenzen stedte, erhoben fich Statte, beren Ramen noch beute ibren Urfprung befunden.

Bas bie Borgeit grunbete, was bie friegerifben Sahrhunderte bes fturmischen Mittelalters, mas bie neuere und neueste Beit entsteben ließ ober in Trummer umfchuf, bas liegt mit allen feinen Er= innerungen vor beinen Mugen, freundlicher Banbewenn bu entlang ber Beftabe bes herrlichen Rheins, bes gurften ber beutschen gluffe, wandelft, und bich im Geifte in bie Sabrhunderte gurudverfebeft, beren Bolter ihr Dafein burch Berte bethas tigten, bie wir noch beute bewundern, noch beute anstaunen. Bas Raubsucht und Kampfluft, ihrer Rrafte fich bewußt , grundeten, mas wiebertebrenbe Ordnung und die Pulvers zerfcmetternbe Feuers gewalt gerftorten, bas ichauft bu auf ben Bergen beines vaterlandischen Fluffes; mas bes rauben Rriegsgotte unerbittliches Gefet biftirte, bas zeigen bir die Stabte beines Rheines; mas fromme Ginfalt und glaubiger Ginn fur ewige Beiten, wie man wahnte, ftifteten, bas fiehft bu, freundlicher Banberer, in ben Ebenen und Thalern beiner reizenben

Beimath.

Begleite mich, lieber Lefer, jest nach einer Statte. wo ein ebeler Beift und ein reindriftlicher Ginn fich ein Denkmal fetten, bas ein bebres Beichen from= mer Geginnungen ift. Sier wirft bu es bankenb anerkennen, bag die Religion, Die beste Freundin alles beffen, mas gut und fegenreich in ber Menfch= beit ift, bag biefe eine Freundin in einem Gliebe unseres Roniglichen Saufes befist, welches ebenfo= mobl als Borbild furftlicher Tugenben, wie als Mufter driftlicher Liebe vorleuchtet. Bunbern wirft bu bich nicht, wenn bu bier burch bie Gute einer erhabenen Rurftin bie Rirche wieder erstanden fiebft. welche, lange Beit obe und verlaffen, bem vorüber= gehenden Banberer, faum mehr Schut gegen Sturm und Regen gewährend, ben traurigen Gebanken an bas Sinfallige alles Irbifchen aufbrang. Denn mo fonnteft bu eber, freundlicher Lefer, ein Beichen from= men Ebelmuthe erwarten, ale in ber Nabe einer fürstlichen Familie, beren hohe Gattin und Mutter überall Segen und Wohlthaten verbreitet, wohin Ihr gutiges Huge bringt? Wo fonnteft bu baffel= be eber erwarten, als in ber Begend, Die fich jebes Jahr ber begludenden Unwesenheit eines Pringen erfreut, welcher zu bem Roniglichen Saufe gehort, bas als unerreichtes Mufter und Borbilb acht= driftlicher Tugenben baftebt? Bo fonnteft bu baffelbe eber erwarten, als an ben Beftaben eines gluffes, beffen Bewohner, fur alles Gute und Ebele. empfanglich, marmen Gifer fur bas Mechtchriftliche immerbar zeigten? Bo enblich eber, als in ber Beimath eines Bolfes, bas, ber ichmachvollen Frembherrschaft entriffen, burch bie ebeln Banbe ber Liebe, bes Butrauens und ber Chrfurcht an feine erhabenen Furften gefeffelt, allenthalben Beichen Roniali= der bulb und Gnade entstanden und noch immer entsteben fieht? Denn schaue mur umber, freundlicher gandemann, in ben Stabten und Dorfern beiner beimathlichen Proving: überall wirft bu bie fegenverbreitende Sand und ben frommen vaterlichen Sinn beines ebeln Ronigs erbliden. Ehrwurdige: Tempel frommer Borgeiten werden burch Gnabens gefdente beines Ronias erhalten. Roln's foloffaler Dom fei bier allein ermahnt fatt fo vieler Beweife fürftlicher Licbe. Reue Gottesbaufer entfteben, und mo bie Mittel ber Gemeinden, unter Preugens begludenber Regierung von ben mahrend Arembherrichaft entstandenen Schulden großentheils befreit, nicht hinreichen, ba wendet fich bas Auge beines Konigs nicht weg. Die Kirche mit ihren Dienern fette er wieber in ihre Rechte. Die Chris ften beiber Konfessionen fteben feinem Throne und feinem Bergen gleich nabe. — Gelauterte Religion ift mit volksthumlicher Bilbung, bobere miffenschaft= liche Kultur mit vernunftiger Freiheit, Bohlftand und Glud mit Rube und Liebe jum Furften gevaart.

Alles bas, freundlicher Lefer, verbankft bu beinem Könige, beffen erhabene Nichte, Louise, Prinzessin Friedrich von Preußen, die Kirche wieder herstellte, nach der du mich begleitetest, deren Geschichte du nun horen, deren Wiederherstellung du erfahren, und

beren Beihe bu lefen follft.

Die St. Clemens-Kirche, die du hier wiederersftanden siehst, und, der Sage nach, ursprünglich zu Ehren mehrer in den Zeiten der Kreuzzüge gefallenen Ritter erbaut, stammt ohne Zweiscl aus der Periode achtgothischer Bauart: denn das Hauptcharafteristison berselben, mit möglichst weniger Masse möglichst Viel darzustellen, und jedes Einzelne, ohne daß es ängstlich oder gedrückt erscheine, deutlich zu entwickeln und hervorzuheben, das ist bei dieser Kirzche in allen ihren Formen beobachtet. Aber wie, wann und durch welche Veransassung sie entstanden,

bas kann wegen ganzlichen Mangels an geschichts lich beglaubigten Nachrichten nicht bestimmt werden, benn Sagen entscheiden nichts. Nur soviel ist gewiß, daß diese Kirche nicht auf einmal entstanden, weil die einzelnen Theile derselben nicht den namslichen Charafter an sich tragen. Besonders zeigt sich in der AltarsNische und dem an jeder Seigt sich in der AltarsNische und dem an jeder Seite derselben angebrachten Erweiterungs-Baue ein Still späterer Beiten, Ursprünglich mag sich diese Kirche, in der Eigenschaft einer Kapelle, blos auf den bis zu den beiden Ausbauten reichenden quadratsormisgen Raum beschränkt, und das Bedürsniß solgens der Zeiten erst diese Erweiterung veranlaßt haben.

Die Sage, daß Kaiser Rudolph von Schwaben den Manen des für ihn gefallenen Grafen von Walzdeck diese Kapelle gebaut, hat in örtlicher und histozrischer Beziehung mehr Wahrscheinlichkeit, als die obige, theils weil dieser Graf wirklich ein warmer Anhänger Rudolphs gewesen, theils weil die Grafen von Waldeck, die noch heute in der fürstlichen Familie gleichen Namens fortleben, in der Nähe dieser Kirche eine Burg besaßen, deren Trümmer noch jeht unter dem Namen Soneck mächtig emporzragen und stolz auf die Stätte, wo ihr ehemaliger

Bewohner ruhen foll, herabschauen.

Sieht man aber auf die damaligen Zeitverhaltenisse und auf die kurze Dauer der von Heinrich IV. bestrittenen Regierung Rudolphs, so tritt diese Sasge freilich wieder bedeutungsloß hervor: denn wie sollte wohl der Gegenkaiser Rudolph während der vier Jahre seiner sturmischen Regierung, in welcher er die blutigen Schlachten am Neckar, bei Melsrichsstädt und dei Flattenheim liesern mußte, Muße gehabt haben, eine Rapelle zu errichten zu Ehren eines seiner Anhänger, welcher, selbst beim besten Willen, unter den mächtigen, zu Forchheim auf Rusbolphs Seite getretenen deutschen Ständen, wohl nicht solche Bedeutung gehabt haben mochte, daß

ihn ber so vielseitig in Anspruch genommene Kaisser auf diese Weise ausgezeichnet hatte? Db diese, ob obige Sage auf mehr historischem Boden ruhe, wollen wir unentschieden lassen, nur das mochte wohl demerkt werden können, daß hier, wie so oft, wo die Geschichte in Sagen gehült erscheint, die Wahrheit vielleicht in der Mitte liegen durfte. — Sollten nicht die Angehörigen des in der Nahe seisner Burg, und wie man sagt, hier gefallenen Grassen von Waldes das aus den damaligen Begriffen entstandene Bedürsniß gesichlt haben, ihren Ahnen eine heilige Stätte zu errichten, welche nach der Sitte der Vorzeit einen Heiligen zum Patron und von diesem ihren Namen erhalten?

Dem sei nun, wie ihm wolle, so viel können wir bestimmt angeben, daß die St. Elemens-Kirche bis zu den Zeiten der französischen Invasion wohl erzhalten und zum gottesdienstlichen Gebrauche benutzt murde. Damals wurde sie, wie Alles, was an das ehrwürdige Alterthum erinnerte, von den rohen Hänzben vandalisch gesinnter Sansculotten ihres kirchzlichen Schmucks beraubt, im Inneren zerstört, ansfangs als Ausenthalt für Feldwachen, nachher als Magazin benutzt.

Nachdem Frankreichs siegberauschte Schaaren ben ehrwührdigen Rhein überschritten, des alten Deutschlands heiligen Boden betreten hatten, und als die Rlage eines unfrer gefühlvollsten Dichter:

Soch aus ben Burgen am Rhein ichauen ber helben Geifter nieber Und febn ergrimmt, wie Deutsche flieb'n, Bie Bruber gegen Bruber, D Graun! bie Schwerter gieb'n zc.

in ber erzurnten Bruft jebes achtbeutschgefinnten Mannes wiederhalte; ba blieb unfere Kirche, wie so viele erinnerungereiche Statten frommer driftlie.

cher Liebe, ausgeplundert und verlaffen gurud. Die vielbewegten Beiten und bie vollige Theilnahmlofige feit einer alles Beilige verhöhnenden Soldatesfaließen faum ben Bunich ber Bieberherstellung aufe tauchen. Glaubig ichaute ber feinen angestamm= ten Furften entriffene Deutsche in eine beffere Bufunft, glaubte zuversichtlich, baß bie Sterne, welche ber Alles zertrummernbe Meteor Frankreichs feinem Huge entführte, wieber aufgeben murben an bems Sprigonte feiner Bunfche und Soffnungen. Gelbit: als Jena's ungludliche Schlacht ben fcmachvollen Rheinbund, in ben Unnalen ber beutschen Geschichte ein emiger Schanbfled, ju befestigen schien; felbft als . Bagram's furchterliches Ereffen Deutschlands letten Soffnungs-Unter lichtete, und ber allen Bolferrechten Sohn fprechenbe Eroberer im Benithe fei= nes ichwindelerregenden Gludes mit teder Sand an bas lette Bergblut bes beutschen Bolfes griff, felbft ba glomm noch ba und bort unter ber Afche bes aufgebrannten und gertrummerten Lebens die Soffnung auf beffere Lage: und mas die innere Stimme fprach, bas taufchte ber ewige Bater nicht. Ruflands beeiften Steppen, wo Rlio mit blutigem Griffel an ber Mart bes außerordentlichften Menichen, ben bie Geschichte fennt, warnenbe Borte für emige Beiten aufgezeichnet, auf biefen Steppen erreichte bie rachende Remefis ben fcminbelnben Eroberer, und nach bem furchterlichften Leichenzuge, ben bie Menschheit je gesehen, betrat er Deutschlands Grenzen wieber, eilte unaufhaltsam nach ber ftolgen Sauptftadt feines unüberwindlichgeglaubten Reiches, um neue Schaaren gegen Bermaniens Bola fer, beren gerechten Born er furchtete, ins Relb ju fuhren. Gein Beift, nie ichopferischer als im Mus genblice ber Roth, rief eine Dacht gufammen, bie : auf ben Gludeftern ihres Raifers vertrauenb, fich noch immer ftart genug mahnte, bie bem Saupte ibe res Rubrers entriffenen Corbeeren wieber erfampfen

zu können. — Großbeeren, Dennewitz, Wittenberg, Dresben, und vor Allen Leipzig in der ewig denkemurdigen Kölkerschlacht, lehrten den stolzen Erobester, daß in Preußens Heere des großen Friedrichs Geist noch lebe, daß Deutschlands Fürsten und Boleter ihrer großen Ahnen noch würdig seien. Die zwar verstopste aber nie versiegte Quelle deutscher Thatkraft, deutscher Tugend, deutscher Liebe zu ihsten Fürsten und ihrer Selbstständigkeit entsprang wieder zu einem lebendigen Strome. Preußens hosher Genius leuchtete voran auf der ruhmvollen Siesesbahn, und pslanzte nach Mont Martre's blutisgen Stunden seine Trophäen auf in der gedemüsthigten Hauptstadt des hinsinkenden Kaiserreichs.

Bollendet war die große Aernote, und der Mann, welcher, auf einer Insel geboren, zwanzig Jahre um eine Insel gekämpft, war nach einer Insel des fernen Oceans gebracht. Ruhe und Ordnung kehrzten wieder. Die verwirrten und aufgelösten Bolzkerverhaltnisse wurden geordnet; die Kunste und Wissenschaften, die Kinder friedlicher Ruhe, blühten auf; angestammte, entrissene Rechte ließen sich wieze der nieder an dem Heerde ihrer Heimath; die Götztin des Friedens, an der Hand der Musen, durchzwandelte die Fluren und Städte, die noch kurz vorzher das Klirren der Wassen und der Donner der Geschütze erfüllten.

Am Rheine, bessen Fluthen im Wechselgange ber Beiten die Wassen so vieler Fürsten erblicken in pflanzte Preußens hochherziger König seinen Ablerd auf. Glückund Wohlftand in den gesegneten Flusten seines Rheinlandes zu fördern, war Friedrich Wilhelms väterlicher Wille. Do sein Königliches Wohlwollem Heil und Segen verbreitet, das frage die Geschichte der zwanzig letzten Jahre am Rheine, das frage, freundlicher Leser, wenn bein Alter dich den Unterschied nicht kennen lehrte, die Aelteren

beines Landes. Soren wirft bu von entfanbenen Bauten, von erweiterten und verschonerten Stabten und Dorfern; boren wirft bu von gegrundeten Boblthatigfeite-Unstalten jeber Urt, von errichteten Schus len, von gebildeten Gymnafien und geftifteten Unis versitaten; boren wirft bu von verbreiteter Bolfes bilbung, gemeinnutiger Renntniffe und von ber frifden Bluthe in allen Begirken bes Biffens. Denn wie ein gemiffenhafter Bater nicht nur fur bie irbis Schen, fonbern auch fur bie geistigen Beburfniffe feiner Rinber forgt, alfo bein Ronig. Die beilige Chriftusreligion und ihre Birffammachung an allen, bie nach bem Rathichluffe ber ewigen gurfehung feis ner vaterlichen Rubrung und Leitung anvertraut wurden, lag und liegt ihm vornehmlich am Ber-"Guere Religion, bas Sochfte bes Menfchen, foll mir beilig fein" erklarte bein Ronig in bem Befit-Ergreifunge-Patente vom Sabre 1815, und mahrlich er hat fein fürftliches Wort bewahrt. Reue Rirchen entstanden und neue Altare murben gegrundet, und in manches im Sturme ber Beiten vermuftete und feiner urfprunglichen Beftim= mung entfremdete Gotteshaus jog ber Befreuzigte wieber ein. Die Bereinigung ber beiben evangeli= ichen Sauptparteien und Die Agende, zwei fegenreis che und zwei großartige Erscheinungen unserer Za= ge, find Refultate ber frommen und erleuchteten Befinnungen beines vaterlichen Ronigs.

Diese herrlichsten aller Fürstentugenden theilen alle, die Ihm anverwandt sind; die Sorge für die Berehrung Gottes im Geiste und in der Wahrheit ist allgemein in Seinem erhabenen Hause, ist auch der christlich frommen und hocherleuchteten Fürstin nicht fremd, welche, aus des edeln Wolfgangs Stamme entsprossen, einem Prinzen des Königlichen Hausses anvermählt wurde, der schon seit Jahren, auf seiner romantisch-freundlich gelegenen Friedrichs-Burg

(Rheinstein) abwechselnb verweilenb, bie Rheinlande

fegnet, giert und begludt.

Satte jene erhabene Furstin auch nicht in ber berrlichen Kunststadt bes Rheins Ihren frommen Sinn und Ihre Liebe zur Religion, zu allem Schösnen, Guten und Ebelen bewährt: sicherlich, die Wiesberherstellung ber St. Clemende Kirche wurde deutslich genug von dem Bedurfnisse Ihres Herzens zeusgen, im hause des herrn und seiner sichtbaren Wohnung Gott zu verehren im Geiste und in der Wahrheit.

Lange mar es ber Bunfch ber Ginwohner von Trechlingshaufen gemefen, bem Evangelium Jefu Chrifti jene verlaffene Rirche wieder herzustellen . aber viele berfelben mußten mit biefem Bunfche bin= übergeben, weil ber Gemeinde Mittel nicht ausreich= ten und Ihrer bischöflichen Gnaben fromme Rurbitte um eine Rollecte barum von ber alles Gute und Schone fo gerne forbernben Regierung obne Erfolg bleiben mußte, weil nothigere und unabweis= lichere Bedurfniffe zu befriedigen waren, zumal bie Gemeinde Trechlingshaufen, im Befite einer neu erbauten, fehr geraumigen Rirche, ber St. Clemens: Rapelle ju ihren gottesbienftlichen Berfammlungen nicht bedurfte. Das bie mobimollende Beborbe nicht zu bewirken vermochte, bas brachte bie from= me und glaubige Furftin, als ein Bertzeug in ber Sand bes Beren, in Erfullung. Unter bem 16. August bes Jahres 1834 erbot sich bie erhabene grau, die hiftorifch bedeutsame und feit vielen Sahren verlaffene Rapelle auf Ihre Roften jum Gottes: bienfte fur beibe driftliche Bekenntniffe wieder berftelten zu laffen, und ba fowohl bie genannte Gemein= be, ale auch ihre vorgefette Behorbe biefem bochhersigen Unerbieten mit bankbarer Freude entgegenta: men, fo hatte fich fchon am 2. August bes folgen: ben Jahres biefer fleine Tempel auf Ihr Beheiß aus feinen Erummern erhoben, und feht nun ba, feiner

hohen und heiligen Bestimmung wiebergegeben, an-

ftanbig geziert und murbig ausgeftattet.

Leiber maren Seine bischoflichen Onaben, ber fromme und ehrwurdige Berr von Sommer, wegen unvorhergesehener Ereigniffe verhindert, bie auf ben 2. August festgesette Beibe in eigner Derfon au vollziehen. Er übertrug baber bie heilige Sandlung ben benachbarten fatholischen Beiftlichen, welche biefelbe, unter Abhaltung eines feierlichen Sochamte, im Beifein ber hochften Gerrschaften begiengen, und wobei herr Rlein, der Pfarrer der katholischen Be-meinde bes benachbarten Stadtchens Bacharach, eine bem hehren Tage entsprechende und mit allgemeis nem Beifalle aufgenommene Rebe hielt. Bobl batte es feiner andern zweiten Weihe bedurft, wenn es nicht Sitte ware, eine Rirche, wo Chriften beiber Bekenntniffe anbeten follen, auch nach evangelischem Brauche ju weihen, und barum erfcbien am 9. bef= felben Monats ber murbige allgemein verehrte erfte geiftliche Rath bes Provinzial-Confiftoriums, Bert Schriever, bas erneute Gotteshaus auch evangelisch zu meiben.

Um bas firchliche Wefen ber Rapelle zu ordnen, hatte bie Ronigl. Regierung in Uebereinstimmung mit bem Ronigl. Confistorium unter bem 27. Juli verfügt, daß die evangelischen Bewohner ber Burg-Rheinstein ber evangelischen Gemeinde Dberdiebach, als ber nachstangrenzenben, eingepfarrt werben foll= ten, in Folge beffen Berr Raftenbud, ber evang. Pfarrer bes genannten Ortes, als parochus ordinarius von feiner Superintenbentur eingelaben murbe, ber firchlichen Beihe beigumohnen und eine ber Reier angemeffene Beihepredigt zu halten. bem ber Gottesbienft burch Gefang und Abhaltung ber Liturgie eroffnet worben , betrat Berr Confifto= rialrath Schriever die Rangel, und hielt eine ber boben Bebeutung bes Tages angemeffene und fei= nes rubmlichst bemahrten Rufes als Rangelredner

wurdige Rebe über die doppelte Frage: was Beihe, Tempelweihe sei, und welchen Einbruck sie auf und machen soll. Wie es zu erwarten stand, loste er diese aufgestellte Frage auf die gelungenste und auf eine von dem achten Geiste des Evangeliums durchdrungene Weise. Die hohe Bedeutung der Aufgabe ist schon in den seiner Weiherede vorgebruckten Worten angedeutet, welche also lauten:

Der hohen Frau, bie, Ihrer Ahnen werth, Gin Sprößting aus bes ebeln Bolfgangs Stamme, Erneuert, was der Feinde Buth gerftort, Daß heller strahlet die erlosch'ne Flamme — Die in des Rheines Paradiesesauen Gin Kirchlein baut gar lieblich anzuschauen, und am Altar, von Andacht tief durchglüht, Für alle Belt in Liebe betend kniet — Biet' ich hier ehrfurchtsvoll das Bort der heil'gen Beihe Und slehe, daß der herr Ihr Gnad' und Deil verleibe.

Herr Pfarrer Kastenbyck, ber orbentliche Lehrer ') dieser kleinen Gemeinde, betrat hierauf die Kanzel, und entsprach in einer tiesdurchbachten und gehaltreichen Predigt jeder Erwartung, wozu sowohl sein bekannetes Redner-Zalent, als seine in mehren theologischen Schriften beurkundeten Kenntnisse berechtigten. Mit christlicher Salbung und in bluhender Diktion setzte er die Herrlichkeit der Kirche Christi auseinander, nachdem er in einem passenden Eingange durch

1) So nannte ihn bezeichnend ber wurdige herr C. R. Schriever am Schluffe feiner Rede, indem die Königl. Regierung oben angeführter Maagen am 27. Juli 1835 verfügte, daß herr Pfarrer Kaftendyd zwar parochus ordinarius ber evangelischen Gemeinde der Burg Rheinstein sein, jedoch die evang. herrn Pfarrer von Bacharach, Steg und Manubach mit jenem alternirend in der St. Clemens-Rapelle predigen sollten.

Darftellung ber Bichtigfeit feines Gegenffanbes und feines Ginfluffes auf bas Bohl ber evangelifchen Bewohner ber Umgegend bie regfte Aufmertfamteit erwedt und bie gablreiche Berfammlung fur feinen Bortrag intereffirt hatte. Wie tief ihn bie wichtige Stunde ergriffen, wie tief er bie bobe Bebeutung berfelben zu wurdigen verstanden, bavon mogen einige aus dem Eingange seiner Rete entlehnte Borte Beugniß geben : "Wie foll ich, bem ber ehren= "volle Auftrag geworden, hier Borte ber Beihe gu "fprechen, wie foll ich burch eine murbige Rebe ber "boben Bebeutfamfeit biefes festlichen Zages genugen; "wie foll ich die wichtigen Geiten, welche feine Feier "barbietet, alle gebuhrend umfaffen und barftellen? "Schildern mochte ich, was mir heute fo nabe liegt, "bie erfolgreichen Bemubungen unferes frommen "Ronigshaufes um die Ausbreitung und Berberrli= "dung ber Rirche bes herrn, wovon auch bie Bie-"berherstellung biefes Tempels einen erfreulichen "Beweis giebt; preifen mochte ich nach Berbienft "bie ebele Furftin, welche fie bewirkte, wenn ich "nicht befurchten mußte, Ihrer Befcheibenheit gu "nabe ju treten; rubmen mochte ich gerne ben Siea "bes Evangeliums, wie er im Fortgange ber Bei= "ten fich fundgiebt, und auch aus diesem erfreuli= "den Greignisse hervorspricht; hervorheben mochte "ich bie Bereitwilligfeit, mit welcher unfere driff= "fatholischen Bruber bie Abhaltung bes Gottesbien= "ftes nad evangelischer Beife in Diesem Tempel ae= "fatteten, und beweisen mochte ich bemnachft, wie "bie Liebe vereinigt, mas ber Glaube trennt; aus-"legen mochte ich bie Gefühle ber heiligen Freude, "welche uns heute burchbringt und aufmuntert gur "Darbringung bes Dantes, ben wir bem Berrn "fculbig find; barftellen mochte ich endlich bie rich= "tigen Borftellungen, welche fich ber Chrift von "einem Saufe machen foll, bas bem Berrn gewib-"met ift, und nahe legen bie Berpflichtungen, baf"felbe nicht leer und unbeachtet stehen zu lafe

Mit gludlicher Anwendung der Zeit= und Lokals umftande gieng der christliche Redner nach erschöpfender Darstellung des in dem mitgetheilten Auszuge angedeuteten Stoffes zum Schlusse seiner Predigt über mit dem Wunsche, daß die Christen der beiden Bekenntnisse, welche hier und allenthalben den Herrn anbeteten und verehrten, wie der ersten Gläubigen Menge ein Herz und eine Seele sein möchten, daß sie, wenn auch die äußere Schranke trennender Formen zwischen ihnen fortbestände, doch die höhere Gemeinschaft in Christo und die heilige Liebe vereinigen möchten, um dadurch das herannahen des glücklichen Zeitpunkts zu beschleunigen, wo nur Eine Heerde unter Einem Hirten sein werde.

Bwei Stunden ungefahr umfaßte die Dauer der hehren Feier und der Bortrag der beiden evangeltsschen Redner. Die zahlreich versammelte Gemeinde der beiden christlichen Konfessionen beobachtete mit allen Zeichen der Andacht und Ehrsurcht die tiefste Stille und Ausmerksamkeit, dankend und liebevoll den Blick gewendet auf das erhabene Fürstenpaar, das im Kreise Seiner Kinder und seines Hofstaates der gottgefälligen Feier beizuwohnen geruhte. Nicht zusrieden, aus Ihren eigenen Mitteln den Sinn der biblischen Worte: daß der Herr wieder aufrichten moge die zerfallene Hütte Gottes und bauen die Mauern seines Heiligthums, wie sie vor Zeiten waren—erfüllt zu haben, zierten prachtvolle und sinnreiche

<sup>2)</sup> Durch bas Manuscript ber angegogenen Prebigt, welches berr Pfarrer Raftenbyd mir zu überschiden die Gute batte, wurde ich in die angenehme Lage versegt, beistebenbe Stelle meiner Arbeit einzuverleisben. Für diesen Liebes und FreundschaftsDienft fage ich ihm hiermit öffentlich meinen innigsten Dant.

von ber eignen Hand Ihrer Königl. Hoheit versfertigte, ber Kirche geschenkte Arbeiten Kanzel und Altar; und damit auch die Armen, die Schutbesohstenen bei Hohnterführen bei Sochsterselben Trost und Unterstützung sanden, gründete Sie zu Höchst. Ihres Namens und gottsezigen Wirkens Gedächtniß aus den reichlich eingeshenden Almosen einen eigenen Fond, der unter dem Namen "Armen= und Almosen, Fond von Burg-Rheinstein" von dem evangelischen Pfarer Kastendyck in Oberdiebach unter Höchst Ihrer Oberaussicht und Bestimmung verwaltet, und zum Besten der Armen, Kranken und zu anderen wohlsthätigen Zwecken verwendet wird.

Moge, so schreibt die erhabene Frau, nachdem Sie die desfallfige Urkunde Hochsteigenhandig vollzogen und auf Ihrem Schlosse Burg-Rheinstein desponirt hatte, moge kunftig aus diesem Fond manche Wohlthat für Arme und Kranke hervorgehen und bie Borsehung dazu ih=

ren Gegen ferner verleiben. 3)

Mit diesen frommen und landesmutterlichen Worten wollen wir, freundlicher Leser, Abschied nehmen von einem bedeutungsvollen Orte, der Zeugniß giebt von dem schönen Geiste einer Fürstin, die schon so viele Jahre das Glück und die Zierde unseres Rheinslandes ist. Scheiden wollen wir von einer feierlichen Statte, wo inniger Dank und fromme Liebe das Andenken dieser erhabenen Fürstin noch viele Jahrhunderte segnen und preisen werden. Möge Gott, der Allmächtige, Sie und noch lange zum Glück und zum Heile erhalten, möge er segnen mit allen Gütern des Leibes und des Geistes Ihre ganze Familie und unser ganzes Königliches Haus.

<sup>3)</sup> Worte eines eigenhanbigen an herrn Pfarrer Ra-Kenbud in Oberbiebach gerichteten Schreibens Ihrer Konigl, Poheit vom 28. Aug. 1835,

Diesem innigen Bunsche mochten wir, beim Absschiede von unserm wiedererstandenen Tempel, noch den hinzusugen, die im Inneren desselben angebrachte Aufschrift: "Dem Lenker aller menschlichen Schicksale" — mit der vertauscht zu sehen, welche du erblickst, wenn du in das Innere des von dem verewigten Franke, dem Manne Gottes, gestifteten Waisenhauses hintrittst:

Banberer, was du erblicfft, hat Glaube und Liebe vollenbet, Ehre ber Stiftenden Geift, glaubend und liebend wie Sie.

Andernach im October 1835.

# V.

# Die Taubstummen-Schule in Koln.

Der Menfch ift nur Menfch durch Gprache. Wilh, von humboldt,

Diese Worte bes großen beutschen Sprachforschers habe ich erst in ihrem ganzen Umfange begreifen gelernt, als ich ber letten offentlichen Prufung ber Böglinge ber hiesigen Taubstummen-Schule beigewohnt und mich überzeugt hatte, wie weit diese junge Unstalt schon gediehen, in ihren Leistungen erkannt hatte, welchen außerorbentlichen Dienst in moralischer wie in physischer Beziehung durch sie ber menschlichen Gesellschaft erzeigt wird, da so viele Geschöpfe, die ehe sie ben Unterricht genossen, ich möchte sagen, kaum den Namen "Mensch" verzbienten, jetzt sich selbst, ihren Angehörigen und der Gesellschaft gleichsam wieder neu geboren sind und so unter der sorgsamen Pslege, der ausmerksamsten Leitung eines tüchtigen Lehrers des Herrn Grones wald, ihrer Menschwerdung rasch entgegengehen.

Welchen Dank verdienen bie Menschenfreunde nicht, burch beren Milbthatigkeit und unter beren Aufsicht bie Anstalt in's Leben gerufen murbe, ber auch ber himmel fichtbar feinen ganzen Gegen spendet, benn wo ber Mensch Gutes will und thut, ba erbluht auch aus bem kleinsten Beginnen bie reichste Frucht — bies beweist uns auch die Zaub-

ftummen-Schule in Roln.

Im Jahr 1828 erfreute fich Roln ichon bes Befibes eines an ber Zaubstummen-Lehranftalt in Berlin gebildeten Lehrers Gronewald, ber mit vol= Ier Liebe ju feinem mubfamen Umte und ben tuchtigften Renntniffen feines fo fcmierigen Lehrfaches ausgeruftet, fich auch bem Taubftummen-Unterrichte bingab, aber, vor ber Sand auch noch an ber bo= hern Burgerschule beschäftigt, fich bemfelben nicht ausschließlich wibmen tonnte und gulest feine Rrafte an Diefer Unftalt bergeftalt in Unfpruch genommen fah, daß er im Sommerhalbiahr 1831 ben Taubftummen-Unterricht ganglich einstellen mußte, obgleich ichon 9 Rinder Theil genommen hatten. Sollte nun Roln, wo fich fur alles Gute und Rutliche ein fo reger Sinn ausspricht, wo noch acht rheinischer Boblthatigfeits-Sinn lebt und fo manches fcone Wert erfteben ließ, follte nun Roln fo mancher andern Stadt unfrer Monarchie nachfteben. bie schon langst Taubstummen-Schulen in ihren Mauern bluben faben? Es liegen fich in offentli= den Blattern mehre Stimmen boren, es murbe fogar ber Bunfch ausgesprochen: in Roln eine Provingial = Zaub ftummen= Unftalt errichtet ju feben, benn ber Regierungsbezirk Roln gablte allein an 80 bilbungsfähige Laubstummen.

Die Sache war aber in Roln einmal angeregt, man begriff bas Beilige berfelben, fah ein, mas man bisher verschuldet, ba fo viele Ungludliche gang wild, gleich bem Unfraute in ber menschlichen Gefellschaft fortgewuchert hatten, ohne bag auch nur ein einziges Mittel ihnen geboten wurde, wodurch fie fich aus ihrer traurigen Sobten-Leere, in der fie im reichen Getriebe des Lebens, ohne Unterricht,

fteben, retten konnten. herr Gronewald fand einen Stellvertreter an ber bobern Burgerichule, ben bie Stadt remunerirte, und begann am 22. Mov. 1831 nach fiebenmonatlicher Unterbrechung feinen Unterricht wieber in einem ihm zu biefem Amede im Minoriten-Gebaube eingeraumten Lofale, und fah bald wieder neun taubstumme Rinder aus ber Stadt um fich versammelt, fand in feinem men: fchenfreundlich ebeln Birfen, in ben bewundes rungsmurbigen Fortichritten feiner Schuler, in ber allgemeinen lebhaften Theilnahme, Die fich fur Die Sache felbst in allen Stanben und Rlaffen ausfprach, ben iconften gohn und Aufmunterung, feine nie ermubenbe Thatigfeit gang ber Aufrechthaltung feiner jungen Unftalt ju widmen, Die jest fcon an einzelnen Privaten Beforberer und Unterfluger fand, und ber bie Ronigl. Regierung, alles Gute fo freifinnig beforbert, auch mit aller Bereitwilligfeit ihren Schut und Unterftutung gufagte, wenn auch bie Stabt felbft aus ihrem Merar feine Unterftugung bewilligen fonnte. Roln's Gemeingeift zeigte fich aber wieber in feinem ichonften Lichte; Die Rolnische Rarnevals-Gesellschaft batte im Sabre 1832 ber Unftalt ein Gefchent von 150 Thaler gemacht, und ber Borfteher berfelben Berr von Bittgen= ftein und noch einige Mitglieder faßten ben Ent= ichluß, einen Berein jur Beforberung bes Zaub= ftummen-Unterrichts zu bilben, und es traten gu biefem 3mede bie Berren: Bauinfpeftor Biercher, Confiftorialrath Dr. Bruch, Stadtrath Cafinone, Stabtrath Kaulenbach, Domberr Dr. Prafident Dr. E. von Groote, Medizinalrath Dr. Rudel, Confiftorial-Affessor Schmit, Dberburgermeifter Steinberger, Dr. Ernft Benben und Stadtrath von Wittgenftein zusammen, entwarfen Statuten gur Bilbung bes Bereins, bie unter bem 12 Juli 1832 von ber Ronigl. Regie nung genehmigt murben, und balb in ber regiten

Theilnahme bie allgemeinste Anerkennung fanden, benn schon im ersten Jahre zählte ber Berein 383 Mitglieber, bie sich zu einem jahrlichen Beitrage von 2 Thalern verpflichteten. Unser hochselige Erze bifchof, Graf von Spiegel übernahm bas Patronat Der jungen Unftalt und reichlich maren bie Unterftugungen, die er berfelben zufließen ließ. Ge. Ercellenz ber Minister bes Innern und ber Polizei, Freiherr von Brenn murbe bei feiner Unmefenheit in Roln Chren-Mitglied bes Bereins, bem er eine namhafte Gelbsumme jufließen ließ, wie benn auch ber Ronigl. Rammerherr, Reiche-Freiherr Egon von Furften berg mit mahrer Menschenfreundlichfeit bem Bereine als Chren=Mitglied einen Beitrag von 100 Thalern ubermachte und judem noch einen au-Berorbentlichen Bufchuß von 100 Thalern fur bie erften Ginrichtungskoften bewilligte. Die Karnevalsgesellschaft schenkte bem Bereine im Sahre 1833 abermals 250 Thaler, und noch viele ebelgefinnte Bohlthater, außer ben Mitgliebern bes Bereins, trugen bas Ihrige bei, jur Beforberung bes icho= nen menichenfreundlichen Unternehmens.

Tent, ba ber Berein schon eine bestimmte Ein=
nahme von 1497 Thaler vor sich sah, konnte ber
von demselben gewählte Ausschuß, zu bem außer
ben oben angesührten Herren noch ber Herr Appellationsrath Bessel trat, rüstig in der Bersolgung seines edlen Zweckes voranschreiten. Der von
bem Bereine zum Präsidenten des Ausschusses gewählte Stadtrath, Herr Heinrich von Wittgenstein, übernahm die Leitung desselben und widmete sich, ganz von der Heiligkeit der Sache durchbrungen, demselben auch mit einem wahrhaft patriotischen Eiser, der Nichts scheute, weder Bemühungen noch Ausopserungen, um das verdienstvolle
Wert, zu dem ihm so viele seiner eblen Mitbürger
menschenfreundlich ihren thätigen Beistand zusagten, auch der Stadt-Köln würdig gedeihen zu se-

hen. Unter seinem Vorsitze machte sich ber Aussschuß bes Bereins zur Beforderung des Taubstummen-Unterrichts in jeder Beziehung des Bertrauens werth, welches ihm die Kölner zollten. Doch, wo Werfe reden, da schweige das Wort. Der Verein hat, unter so umsichtiger Leitung, das Ziel, welsches er sich selbst für seine Wirksamkeit steckte:

"1) Beischaffung ber Mittel zur Erreichung bes

Zwedes,

a. burch Ausbehnung bes Bereins und Ginfam-

meln von Beitragen;

b. durch Anspruchsnahme sachgemäßer Unterfiutung von Seiten ber Staats- geistlichen und städtischen Behorben.

2) Bermenbung ber Mittel;

a. unmittelbar zur Beforderung bes Unterrichts burch Aufnahme von Zöglingen, Anstellung von Lehrern und Meistern, durch Beschaffung von Lehrmitteln u. s. w. Belohnung der Kinder,

b. jur Unterftuhung ber Eltern, insofern es berfelben zur Wegraumung ber, bem Schulbefuche ber Rinder entgegenstehenden, hinderniffe bedarf,

c. zur Einführung ber hinlanglich ausgebilbeten

Rinber in's Leben."

in den wenigen Jahren seines Bestehens schon in einer Weise erreicht, die kaum zu begreisen, wenn nicht das Blühen der Taubstummen-Anstalt selbst dafür spräche.

Die allgemeine Theilnahme, beren sich, wie schon bemerkt, im ersten Jahre ber Berein erfreute, bes währte burch die That, daß man die hohe Wichtigkeit des menschenfreundlich wohlthätigen Untersnehmens auch allgemein erfaßt und begriffen hatte. 1)

1) Man vergt. Erfter Jahresbericht bes Bermaltunge: Ausschuffes bes Bereines jur Beforberung bes Zaubflummen-Unterrichts in Röln. Borgetragen in ber General-Bersammlung am 23. Mai 1833.

Bie manche ftille Thrane bes Mitleibs flog bei bem jest gablreich besuchten offentlichen bonnerftas gigen Unterricht ber Taubstummen ? Die icon geigte fich bas Mitleid in fo vielen fleinen Bugen. um ben armen Ungludlichen irgend eine Freube gu bereiten, ihren Fleiß anguregen und gu belohnen? Leiber mußte ber Berein, ba feine Mittel noch fo gering, alle Untrage von Mugen, bilbungsfabige Raubstummen, die bulflos ohne Bermogen, aufzunehmen abweisen, benn aus Roin allein maren fcon vierzehn Boglinge, von benen nur ein Gingi= ger gablungefabig, aufgenommen, und biefe Babl nahm bie Rrafte bes bis jest allein beschaftigten Lebrers, herrn Gronewald vollkommen in Uns fpruch. Sollte bie Wirksamkeit ber Anftalt nun erweitert, auch auf auswartige Boglinge Rudficht genommen werben, fo mußte nothwendig ein zweister Behrer angestellt werben, und dies, wie die ubris gen fich bann vermehrenben Auslagen, erheischten großere Fonds, wenn auch im Allgemeinen in Bemefentlich vermindert murben.

Man kam baber bei bem betreffenden Ministerium mit der Bitte ein, wenigstens den ersten Leherer mit 600 Thalern zu besolden, wo dann der Berein einen zweiten Gehulfen und Lehrer aus seinen Mitteln anstellen und auswärtige, unvermögende Taubstummen aufnehmen wollte. Es sehlte dem Ministerium aber an Fonds, und die Bitte wurde vorläusig abgelehnt. Der Ausschuß aber, der besharrlich in Verfolgung seines edlen Zwecks und sest vertraute auf die edlen menschenfreundlichen Gesinnungen unsers allverehrten Landesvaters, wandte sich bittend an Se. Majestät unsern König, und der hohe Menschenfreund bewies hier auch wieder seine Milbe, indem dem Vereine, wenn auch vorstäusig nur auf ein, Jahr die Besoldung des ersten Lehrers mit 600 Thalern aus Staatsmitteln bewils

12

ligt wurde. Es war schon ein Gehülse vorläusig mit 150 Thalern Gehalt angestellt, und der Berzein sah immer weiterer Ausdehnung seiner Wirksamkeit entgegen, da die Herren Landbechanten und Pfarrer, sowie die Herren Landrathe des Regiezrungsbezirkes Köln von ihren Oberbehörden aufgesordert worden, dahin zu wirken, daß sich in den einzelnen Kreisen Neben-Bereine bildeten, um so wenigstens auch von dorther unbemittelte Kinder in der Anstalt aufnehmen zu können. Dies Beispiel sand in den Regierungsbezirken Aachen, Dusseldorf u. s. w. die freudigste Nachahmung und ließ zuversichtlich den besten Erfolg erwarten.

Die Unstalt hatte sich schon Zutrauen erworben; auswärtige bemittelte Eltern suchten ihre unglucklichen Kinder in berselben unterzubringen, boch wurden in bem Jahre nur funf fremde Zöglinge aufgenommen, und demnach war die Schülerzahl schon auf neunzehn gestiegen. Die Mittel waren aber auch schon bedeutender geworden, wie die hier unten aus dem zweiten Jahres-Berichte des Ber-

eins abgebruckte Berechnung barthut. 2)

|                                                                                                                                                                 | 2)                | 28  | er                                                                                                  | chnung.                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. Einnahme des Bereins<br>gur Beförderung des<br>Taubstummen = Unter:<br>richts mahrend bes zweis<br>ten, mit dem 9. Mai<br>1834 beenbigten Dienst:<br>jahres. |                   |     | B. Ausgabe bes Verein<br>zur Beförderung be<br>Laubstummen : Unter<br>richts bis zum 9. Ma<br>1834. |                                                                                                                                           |             |
| Einnahme.                                                                                                                                                       | Thi.              | Eg. | pf.                                                                                                 | Nusgabe v. 24. Mai<br>1833 bis 9. Mai 1834.                                                                                               | Thi. Eg.pf. |
| 1. An Staffenbestand wurde aus der vortnährig. Nechstnung übertraare. 2. An Jahresbeiträgen wurde eingesnommen von 376 Migliedern . Bu übertr                   | 155<br>752<br>907 | 10  | 5                                                                                                   | 1. An Befoldung und Remunerationen für das Lehrers rersonal. 2. An den Lehrer Gronewald Behufe einer wissenschaftlichen Keise. 3u übertr. | 100         |

Bon allen Seiten wurde die Theilnahm eleben diger und thatiger; der Berein hatte sich wieder mancher bedeutender Geschenke, theils in Gelbern, theils in Schulmitteln u. dgl. zu erfreuen. Gine neue Lera der Anstalt begann, als sie am 6. Marz 1834 das ihr gewonnene und aus eignen. Mitteln ausgebaute neue Schullokal bezog. hier war so

| Section 19 Section 19                                                                                                              | Thl. | €g.  | .pf. | TO 71 119-75                                                 | Thi. @      |    | 5g.pf |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|--|
| Uebertrag (Bon 23 Mit-<br>gliedern ift der<br>Beitr, noch nicht                                                                    | 907  | 10   | 5    | Uebertrag<br>3. Für Anschaffung                              | 825         | -  | -     |  |
| eingezogen wor:<br>den).<br>3. An besondern Lie-<br>bes. Gaben wurde<br>eingenommen .<br>4. Allergnadigt be-<br>willigte Unterstü- | 638  | -    | 10   | von Schul-Utenfilien, Bucher und Mobilar - Gegen-<br>ftanden | 102         | 29 | 4     |  |
| Bung von Seiten<br>Gr. Maj. bes Rös<br>nigs für das Jahr<br>1833                                                                   | 600  | 10   | -    | dung und Berpfles<br>gung mehrerer<br>Böglinge               | 49          | 10 | 200   |  |
| bischöflichen Gna-<br>ben des Erzbischofs<br>von Roln für ei-<br>ne wiffenschaftli-                                                |      | 0.00 |      | lofals                                                       | . 670<br>83 | 29 | 11    |  |
| che Reife des ers<br>ften Lehrers 6. Nacherhobene Beis<br>trage a. d. Jahr                                                         | 100  | -    | -    | 7. Bur Bildung eines Rejerve . Fonds                         | lor A       | Y  |       |  |
| 1832                                                                                                                               | 12   | -    | -    | lich hinterlegt                                              | 546         |    | 8     |  |
| jahrigen Berich.s.                                                                                                                 | 162  | 15   | -    | · remai                                                      | 200         |    | ñ     |  |
| Mebenftehende Mus.                                                                                                                 | 2419 | 26   | 3    | Gumma der                                                    | 177         | -  | -     |  |
| gabe beträgt.<br>Den 9. Mai 1834<br>bleibt Raffenbestand                                                                           | 2277 | 23   | 7    | Ausgaben                                                     | 2277        | 23 | 7     |  |

heutiger Bestand bes Refervefonds . . . 1342 ,, 5 ,, 8 Pf. und die davon bis heute erfallenen Binfen.

viel Raum und die Schulsale so zweckmäßig eingerichtet, daß 60 Schüler in denselben aufgenommen und unterrichtet werden können. Auch hier zeigte sich in einzelnen kleinen Beiträgen und Unterstüstungen bei dem Bau der edelste Menschensinn. Ein Festag, für den Verein und die Zöglinge war der Kag des Einzugs. Se. Erzbischösliche Enaden, unser hochselige Erzbischof hob die Feier durch seine Gegenwart, und der Consistorialrath, Dr. Bruch zeigte in einer gehaltvollen Rede die Früchte des bisherigen Wirkens der Anstalt, ihren Segen und ihr Gedeihen, — das der Himmel so

fehr begunftigte.

Der Ausschuß bes Bereines hatte fich indeg wieber an die rheinische Stande-Bersammlung gewandt, um eine hoffnung ju verwirklichen, die von fo vie-Ien Menschenfreunden freudig gehegt murbe, namlich bie Unftalt in Roln ju einer Provingials Unftalt erhoben zu feben, ba noch fo viele ber Ungludlichen in unfrer Proving, arm und bulflos, ohne allen Unterricht und geiftige Pflege bahinleben, meift wenig ober gar nicht bemitleibet, ba nur Benige bas harte Loos, welches ben Urmen befchieben in feiner gangen Difflichfeit ermeffen tonnen. Und boch giebt es ungludlichere Gefchopfe, als bie Saubstummen, burchaus nicht, benn ihnen fehlt bie Freude, ber Eroft ber Rebe in jeder Beziehung, was fie fublen, empfinden, tonnen fie nicht mittheilen; Schmerg, Gram und Leid laftet boppelt schwer auf ihnen, benn es theilt und tragt es Rie-mand mit ihnen; ihre Freude, wenn es einmal in ihrer untroftlichen Nacht auf einen fluchtigen Augenblick licht wird, geht vorüber, es freut fich Riemand mit ihnen, Niemand nimmt baran Theil, benn nicht felten trifft bie Ungludlichen Bertennung und Berachtung, ja Dighandlung von ihrer naben und weitern Umgebung.

Eine erfreutiche, ermuthigenbe wichtige Erfcheis

nung war es baber fur ben Berein, bag ber Cavis tal-Fonds des Bereins fur gegenfeitige Berficherung gegen bie Rolgen ber Cholera beim Erlofchen ber von diefem Bereine eingegangenen Berbindlichfeiten, nach Befchluß ber rheinischen Stanbe-Berfammlung bem Zaubftummen-Unterrichte jugewiesen werben follte, um auf biefe Beife Freiftellen fur bulflofe Zaubstummen aus ber Rheinproving ju botiren. Der Beschluß ber Stande-Bersammlung hat bie Muerhochfte Bestätigung erhalten; ber Fond ift ber Ronigl. Regierung in Roln ichon überwiesen, und : es werben jest nach bem Loofe bie hulflofen, armen bildungsfahigen Zaubstummen ber einzelnen Rreife, je nachbem biefe gu bem Fond felbft beigefteuert haben, ju ben Freiftellen in ber Unftalt aufgenom= Auf biefe Beife ift ber Bunfch, die Anstalt gu einer Provinzial-Unftalt erhoben gu feben, burch . bie Mittel ber Proving felbft fcon halber erfullt: worben, ba fich ber Musichuß felbit ichon fruber angeboten , 10 Freifchuler aufzunehmen unter Bes rudfichtigung ber bem Bereine aus offentlichen Dit= teln gemahrten Unterftugung.

Die Anstalt selbst war indeß bedeutend erweitert worden. In dem Herrn Buscher gewann sie, neben dem ersten Lehrer Herrn Gronewald, einen zweiten ordentlichen Lehrer, und sah so bald die Schüler auf dreißig steigen, nämlich 11 Mädzchen und 19 Knaben, welche nach dem Standpunkte ihrer Ausbildung in drei Klassen getheilt waren. Von diesen 30 Schülern gehörten 15, als Freischüler, der Stadt Köln an, und 9 dem Regierungsbezirk Köln, von denen aber zwei das volle Honoz rar 2), und zwei das Viertel bezahlen, denn es

<sup>2)</sup> Das volle honorar fur ben jahrlichen Unterricht besfteht in fünfzig Thalern, worin aber alle Schuls bedurfniffe und fetbit bie etwa nothige arztliche Pflege mit inbegriffen find. Bei einzelnen Böglingen ift

hatten fich in einzelnen Gemeinden fcon Reben-Bereine gebilbet, um bie Ungludlichen auch in Roln bes Unterrichts theilhaft ju machen, boch fann bie Aufnahme armer Taubstummen aus ben einzelnen Regierungsbegirten ber Rheinprovingen, aus eben angeführtem Grunde, jest mehr ausgedehnt wer-Mus bem Regierungsbezirke Duffelbouf wurben in ber Unftalt funf Schuler unterrichtet, als Freifchuler, zwei, welche bas gange Sonorar entrichteten, und einer bie Balfte; aus bem Regies rungsbezirk Hachen ein Bogling, ber aber bas volle Sonorar entrichtete. - Eltern , beren Bermogens= Umftanbe ber Art, bag fie ben Rinbern Die nothige Pflege und Reinlichkeit nicht angebeiben laffen fonn= ten, wurden burch ben Berein unterflugt und mehrere Schulerinnen mit Rleibungeftuden verfeben. Etwaige Rrantheitszufälle ber Boglinge fanben balb : und rafche Abhulfe unter ber liebevollen Behandlung , bes herrn Dr. Stude, ber nebft bem Dirigenten ber Unftalt, Lehrer Gronewald und bem mit bem Religions = Unterrichte beauftragten

aber bas Sonorar auf bie Balfte und nach Umftan: ben auf ein Biertel redugirt morben. Der Musichus felbft bat es fich aber jur beiligften Pflicht gemacht, gur Aufnahme von Zaubftummen nur als rechticaf: fen erprobte Ramilien ju gewinnen und bier allent. halben bas billigfte Bonorar fur Roft und Logis feft: geftellt, fich babei auch bie fpegielle Aufficht uber bie Rinber vorbehatten. G. zweiter Jahresbericht Bermaltunge: Ausschuffes u. f. w. G. 17. Muf bies fen Jahresbericht mache ich befonbers noch aufmert fam megen bes außerft wichtigen pabagogifden. Beis trages, jur gwedmäßigen Behanblung taubftummer Rinber im Baterbaufe, von . forem garteften Rinbesalter bis gur Bolls enbung bes 8. Jahres, bem gewobnlichen Beginn ihrer Schulfabigteit. Berfast vom Lebrer Gronemalb.

Bieten zu ben verfaffungemäßigen Mitgliebern

bes Musichuffes gebort.

Sollte ich nun ein Resultat geben von bem, was die Anstalt in Bezug auf Unterricht, auf moralische und physische Ausbildung ihrer Zöglinge schon geleistet, so wurde der Zweck dieser Zeilen, bei etzwaiger Ausführlichseit, leicht und der Natur der Sache gemäß gewiß außer Acht gelassen werden mussen. In kurzen Zügen sei hier das Wesentlichste gegeben, von dem sich aber jeder Menschenfreund und jeder Padagoge selbst bei dem öffentlichen Unzterrichte, der jeden Donnerstag Statt sindet, in der

Unftalt überzeugen fann.

Die meisten Kinder haben, mas die physische Entwickelung betrifft, unter ber forgfamen Pflege ihrer Lehrer, ba felbit auch fur forverliche Uebun= gen, Schwimmen u. f. w. geforgt wirb, fo juge= nommen, bag man wirklich beim Gintritt in Die Schulzimmer die Taubstummen auf ben erften Unblid gang vergift. Man fieht nicht mehr bie ver= gerrten Gefichter, gar fo ftieren Augen, und bei ben armern Rinbern bas verfummerte Aussehen, welches bei andern Unftalten, die ich fennen ju lernen Gelegenheit hatte, unfer Mitleid fo tief ergreift, aber zugleich auch ben Gefühlvollen vor bem Befuche folder Unftalten abschreckt. Rindlich berglich ift bie Unbanglichkeit ber Rleinen an ihre Lehrer, liebevoll ernft die Behandlung, die fie von biefen erfahren, wodurch fich in ben, fonft gurudhaltenben, aramobnischen Taubstummen eine Beiterkeit Unbefangenheit, ein gemuthlicher Frohfinn entwickelt hat, bie Jeben erfreuen muffen. Dan fieht, bag. bie Rleinen felbft ichon miffen, welche Wohlthat ihnen wird, baß fie erkennen, welch? ein Glud ih= nen burch ben Unterricht ju Theil wurde. Grundfat ber Schule fteht es feft, bag nur bie lebenbige Lautsprache bie Taubstummen ber Gefell= schaft so viel moglich gang wiebergeben fann, wie

Samuel Beinede, ber Leipziger, ber eigentliche Grunder bes beutschen Taubftummen-Unterrichts. fcon ertannt, ba Beichensprache und blofe Schrift= fprache fie boch immer mehr ober minber auf fich felbft beschrankt. Bewundernswerth ift es baber, wenn man die Fortschritte fieht, die fie in ber Lautneben ber immer bie Schriftzeichenfprache fleifig ausgebilbet wird, und in ber Entwickelung bes Unterscheibungs = und Denkvermogens machen. Beweise hierfur find bie Satbilbungen ber einzels nen Schuler, die von ihnen geführten Zagebucher und ihre Fortschritte im Rechnen, in ber Geogras phie und vorzüglich im Auffassen ber Sauptbegriffe Berr Pfarrer Bieten, ber Diefen ber Religion. schwierigen Unterricht leitet, hat seine Aufgabe in einer Beise zu lofen gewußt, die wirklich fein Beb= rertalent, feine Ausbauer bewundern laft, wenn man bebenft, bag er fieben Boglinge, ich glaube im Laufe eines Jahres, babin brachte, bag fie gur Beichte geben konnten mit vollem Bewußtsenn ber beiligen Sandlung, die fie begingen. Bur morali= fchen Bereblung ber Ungludlichen murbe fo ber Grund gelegt; bas Gemuth ber Armen murbe er= schloffen und treibt ichon bie iconften Bluten, benn bem Gartner ward vom himmel bie bobe Babe, Die garte Pflanze auf die ihr am gebeihlichften Beife pflegen ju fonnen. Er murbe fo ber Begrunder ber feften Soffnung, daß reiches Gebeihen bas eble Werk ber Dilbe fur jest und bie nabe und ferne Bukunft front. Den Ungludlichen ward burch ibn ber feligste Eroft, welcher bem Menfchen hienieben werben fann - ber ber Religion!

In den technischen Fertigkeiten haben die Kinder schon tuchtige Fortschritte gemacht, da der Formensinn überhaupt bei den Taubstummen viel reger und lebens diger, wie bei den vollsinnigen Menschen im Allgemeinen, da das Auge ja der einzige Sinn ist, wos durch sie die Eindrucke und Erscheinungen des aus

sern Lebens aufnehmen können. Die Zeichnungen, die sie nach Naturkörpern machten unter Leitung bes Herrn Körner, den die Unstalt leider verlor, da er einen Ruf als Zeichnenlehrer und Technolog an die Realschule in Elberfeld erhielt, sind die besten Beweise ihrer Fortschritte. Der Verein von Handwerkern und Kunstlern ließ mehre Taubstummen unentgeldlich an seinen Uedungen im Linearz Zeichnen, Formen und Bossiren Theil nehmen, und manchfaltige Produkte ihres Fleißes wurden von den Taubstummen vorgelegt, die zu den schönsten

Erwartungen berechtigten.

Aeußerst wichtig fur die Anstalt selbst und fur die Ausbildung der weiblichen Zöglinge war die schon im Jahr 1832 getroffene Einrichtung, dieselsben auch in den weiblichen Handarbeiten unterrichsten zu lassen, da diese für die Meisten der Schüslerinnen doch die einzigen Mittel zur Sicherung ihrer kunftigen Eristenz sein mussen. Fraulein Elise Schmitz übernahm die Leitung und Beaufssichtigung dieses Unterrichts, welcher der Elementarz Hulfslehrerin, Mil. Hoffmann, gegen eine gezringe Remuneration übertragen wurde. Die Kinzber werden so im Stricken, Nahen und Sticken unsterrichtet, und machen bei dem musterhaftesten Fleiße, der regsten Liebe zu diesen Beschäftigungen, bewunderungswerthe Fortschritte.

Alles greift in der ganzen Anstalt auf's Schönste ineinander, und die unsäglichen Bemühungen der Lehrer, sowie das Streben des Vereins werden durch die herrlichsten Früchte belohnt. Die Anstalt hat sich durch sich selbst, durch ihr menschenfreundslich Wirken schon das allgemeinste Jutrauen und immer mehr und mehr Freunde und Wohlthater ersworden, wie es die zahlreiche Theilnahme am Verseine, und einzelne, mitunter nicht unbedeutende Versmächtnisse und Legate, welche der Taubstummens Anstalt schon geworden, beweisen. Wie kann der,

welchen ber himmel mit Gutern bes Gludes gefegnet, auch wohl einen eblern Zweck finden, wenn ihn sein herz zum Wohlthun auffordert, denn er tragt bei zur Milberung bes schmerzlichsten Ungludes, bas seine Mitmenschen nur treffen kann. Segen dem Andenken der Eblen, denn sie streuten reichen Sas

men bes Segens unter ihre Mitmenschen.

Gespannt seh' ich bem neuesten Jahresberichte über die Wirkung ber Anstalt entgegen, ber unter andern auch die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Reise mittheilt, die Herr Gronewald auf Kosten bes leiber schon heimgegangenen edlen Gonners ber Anstalt, unsres hochteligen Erzbischofs machte, um sich mit dem Zustande ber vorzüglichsten Taubstummenschulen unsrer Nachbarprovinzen und Deutschlands

befannt zu machen.

Bluben und Gebeihen ber fegenreichen Unstalt, aus ber schon so viel bes Trostes für bie leibenbe Menschheit emporges fprossen! Dank! heißen Dank allen ebelen Menschenfreunden, die sie in's Leben riefen, und besonders den Männern, unster deren weisen Leitung sie so herrlich gedieh! des himmels Beistand den wackern Lehrern, die sich dieses schwierige Unsterrichtsfach zur Aufgabe ihres Lebens machten!

#### VI.

Ueber von Geisler's Buch: Ueber den Abel und über die Landtagsritterschaft der Provinzialstände in der Preuß. Monarchie und der Rheinprovinz insbesondere. Minden 1835.

Das Berfaffungerecht unferer Monarchie fennt befanntlich feinen 21 bel mehr, und wenn die Be-

fetaebung auch in Privatverhaltniffen noch gewiffe Borguge an bie Geburt fnupft, fo find biefe Borjuge boch taum ber Rebe werth und auffer allem Berhaltniffe zu ben Borrechten bes Abels in ben übrigen Staaten Deutschlands, wenn 3. 28. in Bayern, wo Burgerliche noch bis gur Stunde feine Fibeicommiffe errichten, feine Patrimonialgerichts= barfeit erwerben, gewiffe Orben, Pfrunden ic. nicht erlangen konnen, ober in Raffau, mo ber Abel. frei von ber Militairconfcription ift, ober in Lippe= Dettmold, wo ber Abel fogar fteuerfrei ift u.f. m. In Preußen besteht wirklich ber Borgug Abels nur noch in Titeln, Rang und Bappen und in einigen andern fleinen Beneficien, welche lettere auch jedem andern Gebildeten von felbft zufallen. Auf bem linken Rheinufer fallen fogar biefe lettere ganglich weg und hat bort im Jahre 1826 ben abeligen Familien nichts weiteres wiedergegeben mer= ben tonnen, als bie Befugniß, ihre Titel, Prabi= fate und Bappen wieber ju fuhren.

Dagegen ift nach ber Berfassung unserer Moznarchie an die Stelle bes vormals lanbfassigen Abels ein neuer Stand eingesetzt worden. Der zweite Stand, ober ber Ritterstand, auf welchem ein

Theil ber ganbesrepresentation beruht.

Bom Abel unterscheidet sich dieser Ritterstand wesentlich badurch: daß nicht die Geburt über die Genossenschaft entscheidet, auch nicht die Bilbung, oder die Beschäftigung, oder die Beschäftigung, oder die Gessinnung, von diesem Allem Nichts! sondern nur der Besitz eines Rittergutes einer bestimmten Größe. Auf diese Art sind Leute, die im übrigen Deutschland oder in der Borzeit als Bauern und Burgerliche passiren und passirten, nun eben so wohl berufen, Ritter bei uns zu werden, wie diesienigen, die sonst und überall geborne und ausschließe liche Ritter sind, und wir haben einen Abel ohne Ritterthum und ein Ritterthum ohne Abel!

Dag nun biefer Buftand ber Dinge, ber von als lem Bisherigen und Uebrigen so grell absticht, leicht Biberspruch haben konne, wird Niemanden wuns bern und daß er ihn wirklich gefunden hat, beweis

fen Schriften, wie bie vorliegenbe.

Nur muß man sich wundern, daß gerade jett solche Apologien des Abels erscheinen, wie die v. Geislersche und die bekannten von Adam Müller, von Haller, Graf Moltke, Stahl, Leo und Andezren, und solche Kritiken unserer Staatsverfassung, wie die vorliegende und die vielbesprochene des Herrn von Harthausen und des Versassers von Tutti Frutti, benen allen dreien es auch nicht an Kritiken über dabei betheiligte Personlichkeiten sehlt, und zwar er st jetzt erscheinen, nachdem letztere schon mehr als 10 Jahre besteht und ersterer schon seit mehr als 40 Jahre fast wie untergegangen ist.

Sollten biese und ahnlice Schriften auch nur theoretische Interessen verfolgen, so sind sie boch immer hochst dankenswerthe Gaben, und ergreift Einf. daher biese vorzügliche Gelegenheit, seine Rheinischen Landsleute auf das vorliegende Buch dringend auf

mertfam zu machen.

Hr. v. G. stellt barin mit siegendem Scharssinn und mit gründlicher Politik in singulairer Sprache die Nothwendigkeit dar, zwischen Monarchie (unserer Regierung) und Demokratie (unserem britten und vierten, zum Theil auch zweiten Stande) eine Bermittlung durch Wiederherstellung der Aristokraztie (des Erbadels) zu schaffenz und wer nicht sonst aus eigener Erfahrung, in unserer von Dampsmaschienen und Eisenbahnen so bewegten Zeit, das dringende Bedürfniß gefühlt haben mag, wird es sicherlich beim Studium dieser trefflichen Schrift sühlen: daß es endlich Zeit ist, in unsern Zuständen noch etwas Anderes geltend zu machen, als das Geld und nur das Geld. Sollten auch nicht Alle darnach der Meinung werden, daß gerade die Geburtsaristokraz

tie es ift, welche neben ber Belbariftofratie wieber einzuseten fen, fo mare bies fcon ein binreichenbes Berbienft ber von Beisterfchen Schrift: Die Frage angeregt und die Ueberzeugung begrundet ju haben, bag viele und große Banquerotts nicht ausbleiben werben, wenn bas Gelo ber alleinige Bertreter alles Werthes bleiben foll, wie es ein folder jest Aber ber Berfaffer hat mehr gethan, wie blos bies angeregt: er bat evibent bewiesen, baf Albel ju biefer neuen Mitvertretung ausschlieflich berufen ift, und hat zugleich die Mittel angegeben, bie einfachsten von ber Belt, wie ber noch vorhans bene Abel bagu benutt merben fonnte. Unter biefen Mitteln ift bas hauptfachlichfte: Die Bieberher= ftellung ber Kibeicommiffe und Dajorate und bie Belebung ju Reuftiftungen von Dben berab, und man wird fich um fo mehr uber biefes Resultat freuen, wozu herr von Geisler aus eigenen Mitteln gelangt ift, als neulich irgenbwo, zuverläßig und glaubwurdig geaußert worben ift, baß ein babin gie= Iendes Gefet in Borbereitung fen.

Wenn man an biefer inhaltreichen Schrift, bie von Studium und Erfahrung, felbft von ungewohn= licher Sach= und Personalkenntnig am Rhein zeugt, ja etwas ausfeten burfte fo mare es vielleicht bas einzige, bag ber Berfaffer auf bie Grunde ber Bege ner fich nicht eingelaffen hat. Ref. weiß, bag bies in ber Regel von ben politischen Schriftstellern nicht geschieht und aus guten Grunden oft nicht gefchieht. Aber bem Berfaffer hatte boch ein Buch, auch von einem Rheinlander, naber liegen follen, bas weil es mit vieler bialectischer Runft geschrie= ben, bas gerade Begentheil behauptet und mit fri= tischer Beleuchtung ber Gegengrunde (bie felbft Berr von Geister aufführt) behauptet, feinen Gin= gang am Rhein vor 18 Jahren nicht verfehlen fonnte. Das Buch von fo vielen Unbangern beißt: Bum Bach Ibeen über Recht, Ctaat, Staatsverfaffung,

und Bolfsvertretung mit besonderer Beziehung ber letten auf die preußischen Rheinprovin=

gen. Roln. (bei Rommersfirchen) 1817.

Diesen Anhangern vor allen Andern ist aber die kurze Anzeige gewidmet! Gutes Wort findet oft auch guten Ort! .....

### VII.

Wort an die zur Vildung des Jury berufenen rheinischen Staatsburger.

Es bedarf wohl keiner Entschuldigung, daß wir, ju Gunften bes Rechtes, an die zur Bildung des Jurys berufenen Rheinlander ein vielleicht Rugen

bringenbes Wort richten.

Berging Jemand sich gegen bas Geset, es treffe ihn die verdiente Strafe, — bas Bestehen bes gesellschaftlichen Berbandes spricht laut diese Fordes rung aus; aber eben fo wenig, als bem Unichul= - bigen bie Behandlung bes Berbrechers gebuhrt, barf man bem Schuldigen eine bobere, als bie vom Gefete verhangte Strafe, zuerkennen. Den Ungeflagten vor bes Richters Willfur ju fichern, ben Ueberführten nur mit ber Strafe zu belegen, welche auf ber ihm zu Laft gesetten That fteht, - beshalb befchenkte man mahrend ber ewig bentwurdigen Beburtswehen, aus benen bas neue Gu= ropa hervorging, unfern alten Continent mit ber Geschworenenanstalt, und biese 3mede erfullt bie großartige Ginrichtung, nach ihrem Beifte und mit voller Renntnig unferer Rrimis nalprozefordnung angewandt, in erfreulicher Bollfommenheit: ben Unschuldigen verdammt fie mohl nie, - mit ber festen Ueberzengung, bie nach forgfamer und unvoreingenommenen Beiftes angestellter Prufung und lebenbig burchglubt, barf unfer Gewiffen bies Beugniß ablegen, und o, baß

wir nicht mit eben bem freudigen Gefühle, eben fo burchdrungen von der Wahrheit, ben Gegnern unferes mit warmer Liebe umfaßten Inflitutes in's Untlig behaupten fonnen, bag ben Schulbigen nie au harte Strafe, nie ungefehliche Strafe trift. Leiber find wir gezwungen, biefen traurigen Uebelftand, ale nicht unmöglich, ale fogar bann und wann eingetreten, mit Thranen im niebergefchlagenen Blide ju ertennen, aber bas Inftitut behaftet biefer Rehler nicht: bas Befet felbft weift auf die Mittel ber Abhulfe, und will fie angewandt wiffen; bem anklagenben Staatsanwalbe, bem bas fcone Umt ber Bertheibigung übenben Beiftanbe fteben fie zu Bebote, aber barin grabe, baß fie nur von diefen Dienern bes Gefehes ergriffen werben fonnen, nicht muffen, barin liegt ber Mangel. Allein nicht nur in ben Befugniffreis bes Magiftrates und bes Bertheibigers - fur fie reben mir nicht, benn beibe fonnen ihre Belehrung anderswo fattfam finden, und werben fie bei ber tittellofen Loga und in biefem Blatte nicht fuchen auch in die Grangen ber Gefchwornenmacht tritt bie Moglichkeit, bem gerugten Uebel zu fteuern, und gu ben Geschwornen, welche gern bie Bahrheit um ber Bahrheit willen boren, ohne muffig gu unterfuchen, von mannen fie an ihr Dhr fchlage, ju ben Gefchwornen erheben wir gerne unfre fchwache Stimme.

Die Berfälschung von authentischen Urkunden und Handelseffekten oder den Gebrauch solcher verfälscheten Papiere bedrohen die Urt. 147 und 148 unseres Strafgesehbuches mit 3 wangs arbeiten auf bestimmte Zeit, wogegen die Urt. 150 und 151 des nämlichen Coder die an Privatschriften bewirkte Fälschung oder den Gebrauch verfälschter Privatsschriften nur mit Einsperrung bestrafen. Die Beeigenschaftung der verfälschten Urkunde bildet also den Maaßstab für die Anwendung der einen oder

anbern Strafart, fie hat einen wefentlichen Ginfluß auf bas Schickfal bes ber Falfchung Ueberführten, und aus biefem Grunde ichon gebeut fie eine von ber Kalfchungsthatsache felbft abgefonberte Er= wagung. Legt baber bie Unflage ber Entichei= bung bes Jury ') bie jufammengefette Frage vor, ob er bem Beschuldigten die Kalfcung eis ner authentischen Urfunde ober eines San= belseffettes beimeffe, fo kann ber gemiffen= hafte Geschworne nach seiner innigen Ueberzeugung erft einen Spruch fallen, wenn er vorber fich über die Schuld bes Angeklagten in Bezug auf bie Thatfache bes Falfchens ein Urtheil gebilbet, und bann insbesondere die Beeigenschaftung bes verfalschten Papieres festgestellt hat. Rlar und ein= fach erscheint bem gesunden Menschenverstande Nothwendigkeit folder Auflosung ber jufammenge= fetten Frage in ihre einfachen Elemente, wenn er ben Unterschied, welchen bie Urfunden= qualitat in ber Strafart begrundet, fennt und bedenkt. Renntnig ber Befete befit aber ber Geschworne in ber Regel nicht, er soll sie viel= leicht nicht einmal besiten, - jener Unterschied ber Strafe, jene Bichtigkeit ber Beeigenschaftung bes verfalfchten Papiers, tritt nicht nothwendig in fein Bewußtsein, und, blos überzeugt, daß ber Ungeflagte eine Falschung beging, spricht er, indem er ausbrucken will, ber Beschuldigte habe bas vor= liegende Papier, bem der Rlager ben Namen einer authentischen Urkunde ober eines Sandelseffektes beilege, verfalfchet, fich ber vorgelegten Frage gemaß, ohne es zu ahnen und sonder Arg, über seine Ueber= zeugung hinmeg, so aus: Ja, ber Angeklagte ift schuldig, ben Bech sel verfalscht zu haben! Bie viele, o Staatsburger ber Rheinlande, mogen -

<sup>1)</sup> Wie noch bei ber letten Uffife in ber Falfdungs-

bas Opfer ahnlicher Sentenzen geworben — Jahre lang bas erhöhte und unverdiente Leib ber 3mangsarbeiten getragen haben?

Die sachgemaße Auslegung bes Art. 337 unseres Strafgesehuches erfordert offenbar, den Geschworsnen jeden Umstand, der strafandernd einwirken kann, in einzelner Frage vorzulegen, nur dann kann der Strafrichter, der Geschwornenüberzeugung in allen Punkten gewiß, auch ruhig sein Erkenntsniß fällen. Dieser Meinung, die wir im weitesten Um fange versechten, gab auch der Pariser Kassationshof, durch ein Urtheil vom 14. Juni 1832 (Sirey XXXII. 1. 851), seinen vollen Beisall; unumwunden erkannte er, daß die Urt. 147 und 148 des St. G. B. nur dann zur Anwendung kommen können, wenn die Geschwornen in she sons dere bere die Frage bejahen, ob die als versälscht ansgegriffenen Schriften wirklich Wechselbriese bilben.

Alle Stimmen aber werben fich wohl mit uns vereinigen, wenn fie erwagen, wie fch wer fich bie Charaftere eines Wechfels manchmal erfennen laffen. Theilen fich Rechtslehrer und Gerichte nicht gegen-wartig noch uber die Frage, ob ber fogenannte eis gene Wechsel, bas bomizilirte billet à ordre als mahrer Bechfel'gelte? Bachfen nicht aber bie Schwierigfeiten, menn man ein angebliches billet à ordre als perfalscht unterstellt? Wie wenig Geschworne miffen, bag bie Berfertigung ober ber Gebrauch falfcher Billete à ordre nur bann als Falfchung eines Sanbelspapieres angeseben werben barf, wenn ber fur biefelben erhaltene Werth gum Bieberverfaufe bestimmt mar, ober auf Diefelben falsche Ramen von Raufleuten gefett morben, überhaupt wenn die Berfolgung ber aus bieund 687 bes Sanbelsgefegbuches gur. Competens ber Sanbelsgerichte gebort und bie Leibeshaft nache

12

gieben fann 2)? Und boch follen fie bie gufammengefehte Frage: Db ber Ungeflagte Billets a ordre verfalichte? obne Beiteres entscheiben!! Und boch befragt man fie nicht einzeln über bie bas verfalichte Papier jum Orderscheine ftempelnden Qualitaten!! Man werfe uns nicht ein, bag man ben Geschwornen bie Fragen nicht mehr alfo (que fammengefett) ftelle, und baß, wenn man in biefer Beife vorlege, bes Angeflagten Beiftanb bie Berlegung in die einfachen Fragen beantragen werbe: die tagliche Erfahrung murbe ben Behaupe tenben Lugen ftrafen, - Beispiele wird man nicht von und forbern, fie liegen zu nahe! Es bleibt alfo nichts als bas mehr oder minder fichernbe Rechtsmittel ber Caffation und bie auf biefen wich= tigen Puntt aufmertfam gemachte Bemife fenhaftigfeit ber Befdmornen.

Karl Rittinghausen, d. j.

#### VIII.

Aufforderung zur Bildung eines Untersstüßungskapitals für die in den Fabristen verunglückten Arbeiter oder deren dürftige Familien.

Defter mußten wir in einigen mit Manufakturen aller Art übersäeten Theilen unserer Rheinprovinz, und namentlich in den, mit den kunstlichesten, durch die Kraft der Dampfe in Bewegung gesehten Maschinen angefüllten Tuchfabriken des ehemaligen Herzothums Berg, Zeuge der herzzerteißendsten Unglucksfälle sein: manchen Sohn, die

<sup>2)</sup> S. Urtheil bes Parifer Kaffationshofes (section criminelle, après delibéré en la chambre de conseil) vom 15. Oft. 1825. Sanfourche 1827. 1. 510-511.

einzige Stube feiner Familie, - manden Bater, ben alleinigen Broberwerber gahlreicher Unmundis gen, faben wir, von einem machtigen Rabe ergrife fen und mit bemfelben im Rreife herumgefchmun= gen, in ber graflichften Tobesangft feinen Beift aushauchen, ober bie feine Beschäftigung bebingenben Korpertheile, - Urme - Beine, - unter unfaglichem Schmerze verlieren, und wer fonnte alle Bege ichilbern, auf benen bie tudifchen, wenngleich nublichen Erfindungen unferer Zage Leben und Arbeitefahigkeit jeden Augenblick bebroben! Der Mas nufakturunternehmer, in beffen Fabrit gerabe ber Ungludefall fattfanb, vermag felten, beffelben mittelbare Folgen - bie Broblofigfeit bes Berfruppelten und ber von beffen Erwerbe bis babin er= haltenen Ungehörigen - aufzuheben, - oft gebrechen ihm bazu bie Mittel, fast immer aber bie Buft, und fein Gefet legt ihm Unterftugungsleiftung als Bwangspflicht auf; tragt er bie Roften ber etwa nothigen Beilung, fo thut er ichon, ausgezeiche net vor ber Mehrzahl, bie mit ber einen Sand eine Thrane bes Mitgefühls aus bem Muge wifchend, mit ber anbern aber, unter halbem Gahnen, bem Ungludlichen einen Thaler in bie Sand brudenb, ibm theilnahmevoll "aute Befferung" municht, ein Großes, gibt ein von Benigen befolgtes Beis fviel. Den Gemeinden fallt bann bie Lebensers haltung ber Broblofen gur Laft, b. b., die fammtlichen Ginmohner eines Berbanbes, beffen Din= bergahl boch immer nur gur Fabrifantenflaffe gebort, tragen bie Rachtheile bes Mafchinenge= brauches, mogegen beffen Bortheile unmittelbar allein bem Manufafturunternehmer gufliegen. Liegt aber nicht hierin eine auf ben erften unbefangenen Blid mahrnehmbare Unbilligfeit, und wird biefe nicht jum fcreienden Unrechte, wenn die Gemeinben, wie im Bergifchen fo viele,

faum bie Mittel fur ibre unabwendbarften Beburfs niffe herzuschaffen, und ber Armenpflege feine que reichende Summe auszuwerfen vermogen? Burbia modte biefer Gegenstand fein, ber menschenfreunde lichen Fürforge unferer Dberbehorben bringend ems pfohlen zu werden! Bir unferes Drtes glauben, bag man mit Recht bie fammtlichen Manufafturs unternehmer, welche gur Fabrifation mehr ober mine ber beim Gebrauche Gefahr brobenbe Maschinen benuten, jur Bilbung eines Unterftubungs: fonds fur bie in ben Fabrifen verungluck ten Arbeiter ober beren burftige Famis lien rechtlich anhalten burfe. Die Beife, benfelben - 3. B. burch jahrliche Beitrage nach Steuerart - aufzubringen; Die Lofung ber Frage, wie bie Unterftugung ju tragen fei, ob alle Fa= brifanten eines Regierungsbezirfes fur bie in beffelben Fabriten vorgekommenen Unglucksfalle haften, ober ob fur ben Umfang biefer Saftbarkeit ein großerer ober fleinerer Berband, ein Dber= prafibialbegirt, ein Rreis, eine Burger= meifterei feftgefest werben muffe, und bie vielleicht nothige Wegraumung anderer, fich bei Aus- fuhrung unferes Gebankens entgegenstellender Sin= dernisse lassen wir hier unbesprochen. Goll es aber bes 3mangeeinschrittes ber Staatsgewalt bedurfen, um eine fo munichenswerthe Ginrichtung in's Leben zu rufen, um bas Elend, welches bie Manufaktur= unternehmer herbeiführen, mit fleinen, von ben burch bie lettern bereicherten Personen gebrachten Opfern ju lindern? Gollten bie Fabrifanten, von benen wir reben, nicht freiwillig jusammentreten, und einen auf Mittel gur Erreichung bes von uns ans gebeuteten Zwedes finnenben Berein bilben wollen? R. Rittinghaufen, Dr. j.

## tilled of miles for finish

## Ueber die Tragkraft des Rhein= und Mosel=Wassers. ')

Es ift eine ziemlich allgemein als mahr angenom= mene Meinung, bag bas Rheinwaffer nicht fo viel truge, als bas Mofelmaffer, ober mit anbern Borten, daß ein auf ber Mofel ichwimmender Rorper tiefer einfanke, wenn er aus berfelben in ben Rhein übergienge. Dhne bag hieruber genaue Beobachtun= gen vorhanden find, wird bies von allen Schiffern geglaubt, und weiter ergahlt, ja fogar beim Belaften ber Schiffe von einigen barauf Rudficht genommen. Da dieser Wegenstand ein lokales Interesse hat, fo will ich bie Berfuche mittheilen, welche am 22. Juli b. 3. angestellt murben, um biefe Frage auf eine entscheibende Beise ju beantworten. In ber Mor= genstunde zwischen 7 und 8 murbe Mofelmaffer in eine febr große Caraffe gefullt, mitten auf bem Bluffe, in ber Wegend ber Schwimmschule; ebenfo eine gleich große Flasche, oberhalb bes Solzthores auf einem weit in ben Strom hineinragenben Floß.

Da bie Temperatur ber beiben Flusse um ein Geringes differirte, so wurden die beiden Flaschen in ein mit Brunnenwasser gefülltes Gefäß gesett, bis sie genau dieselbe Temperatur zeigten, welches nach einigen Stunden eintrat. Ich nehme absichtlich feine Rucksicht auf die Temperatur, weil das Verhältniß berselben im Laufe des Jahres wechselt, indem der Rhein, als eine größere Wassermasse, langsamer die Warme annimmt und verliert, als

<sup>1)</sup> Diese für die Proping allgemein interessante Abhands lung ift in einem gang lokalen Blatte, bem "Coblens ger Anzeiger", erschienen. Ihr wackerer Berf., ber herr Dr. Mohr in Cobleng, hat sie uns für bie Prov. Bl. mitgetheilt.

bie Mofel, fo bag er im Fruhjahre falter, im Berbfte

marmer ift, als jene.

Es wurden nun von biesen auf dieselbe Temperatur gebrachten Flussigskeiten zwei gleich hohe und weite Enlinder gefüllt, und ein gewöhnliches Aradsmeter hineingesenkt, und zwar abwechselnd in das eine und das andere Wasser. Es konnte kein Unsterschied wahrgenommen werden; auf jeden Fall war er kleiner als der Unterschied beim Einsinken in der Flussigkeit bei ungleicher Benehung des Aradsmeterhalses.

Da nun biefer Berfuch fein ficheres Refultat gab,

fo murbe bie folgende Methobe verfucht.

Ein Nicholson'sches Araometer von Glas wurde zuerst im Moselwasser eingetaucht, und bann bas Schalchen so lange mit Gewichten belastet, bis bas Instrument an einem baran befindlichen Striche mit ber Obersläche bes Wassers einspielte. Es muße ten 19,830 Gramm zurucgelegt werben.

Im Rheinwaffer schwimmend, mußten ihm 19,810

Gramm gurudgelegt werben.

Das Araometer, in ber Buft gewogen, wog 92,46 Gramm.

Da nun die verdrängten Wasservolumina in beiden Fallen gleich waren, verhalten sich ihre specissschen Gewichte wie ihre absoluten. Die letteren waren aber das Araometer mit den zugelegten Geswichten, für das Moselwasser also 112,29 Gr. für das Rheinwasser 112,27 Gr. Setzen wir hier das Rheinwasser als Einheit, so ist das specissische Gewicht des Moselwassers 112,29: 112,27 also 1,00017.

Um biefen Refultaten endlich ben bochften Grad von Pracifion ju geben, murbe noch folgender britte

Berfuch angestellt.

Eine glaferne, mit einem gut eingefchliffenen Stopfel verfehene Flasche, welche troden 308,588 Gr. wog, wurde zuerft mit Moselwasser bis zum Ueberfließen gefullt, bann ber Stopfel eingesett, fo

daß bie Flasche ganz mit Wasser, ohne eine Lufte blase, gefüllt war, und außerlich gut abgetrocknet, auf einer sehr guten, auf Achatplatten ruhenden Wage gewogen. Die Flasche wog gefüllt 946,67. Gr., enthielt also an Wasser 638,082 Gr.

Muf Diefelbe Beife mit Rheinwaffer gefüllt, mog bie Rlasche 946,59 Gr., enthielt also an Baffer

638,002 Gr.

Da die Wasservolumina hier wiederum gleich mas ren, so verhalt sich bas Moselwasser zum Rheine wasser wie 638,082 zu 638,002, und nehmen wir hier bas Rheinwasser als Einheit an, so ist bas Berhaltniß bes Rheinwassers zum Moselwasser wie 1 zu 1,00012.

Die kleine Abweichung in biefen beiben Refultasten kann nicht befremben, ba bie Methoben ganz verschieben waren. Uebrigens ift bas lettere Resulstat, mit Bage erhalten, unstreitig als bas genaueste

und richtigfte anzunehmen.

Nach biesen Bersuchen tragt allerbings bas Rheins wasser nicht so stark als bas Moselwasser, weil letzteres specifisch schwerer ist, allein ber Unterschied ist so unbedeutend, baß er einem gewöhnlichen Beobsachter vollkommen entgeht, und namentlich an einem schon über bas Niveau: benetzten Schiffe burchaus

nicht mahrgenommen werben fann.

Wenn ein Körper in einer Flussigkeit schwimmt, so verdrängt er so viel von dieser, als er selbst in ber Eust wiegt; ist nun eine Flussigkeit leichter als die andere, so muß er in der leichtern tieser unterssinken, um ebensoviel zu verdrängen, als er wiegt, und zwar muß das tiese Einsinken das umgekehrte Verhältniß von dem specisischen Gewichte sein. Ges setzt ein Körper sei regelmäßig gleich dick, z. B. eplindrisch, und werde aus einer Flussigkeit von 101 spec. Gewicht in eine andere von 100 gesett, so werden sich die eingesenkten Theile umgekehrt wie 101 zu 100, also wie 100 zu 101, erhalten. Taucht

fich gebilbet, feine Baume find mabr, feine Rarbe Eraftia. lebendig und oft in ben Gegenfagen genial fubn, Kernungen nicht felten poetifch fcon, leiber aber, bag bie meiften jungern ganbichaften gerabegu fchirmern, obne baß fie fich über Manches, mas man auf ihren Bilbern. findet, felbft Rechenschaft geben tonnen - ber Bebrer macht es fo und fie machen es ihm nach, vergeffen barus ber aber bes Banbichaftere bobe Schule, bie Ratur. Runte gebt befcheiben und ernft eine felbft gemabite Babn, man fieht feinen Bilbern an, bag er bie Ratur perfteht und fie in ben ungewohnlichen Momenten, ben großartig poetifchen, oft, febr oft gludlich belaufcht bat. Chenfo originell ift Bafinety b. a., bemertt man auf fei= nen Bilbern auch zuweilen ein gemiffes Bermorfenfein mit fich felbft, bas ber Runftler auch ju leicht auf feine Runft= Schopfungen übertragt. Achenbach barf ale crigineller Banbichafter auch genannt werben , er wird mit ber Beit Außerorbentliches leiften.

Benbemann's Bilb, "Jeremias auf ben Trummern Berufalem's" ift in ben Gingelnheiten wirtlich meifterhaft gemalt, und bennoch macht es auf ben Befchauer, ber unbefangen vor baffelbe bintritt, nicht ben gewaltigen Gin= biud, ben es nach bem Gegenftanbe bervorbringen mußte. Es ift ber moralifche und politifche Untergang bes Bol: tes, bas fich bevorrechtigt bas Bott Gottes nannte. Bo: rin liegt aber ber Grund, baß bas Bilb biefen Total: Ginbrud verfehlt? Es ift bie Composition tein Ganges; bie einzelnen Gruppen find außer bem ferbenden Rrieger, bem ber Rnabe am Bart jupft, icon gebacht und fom: ponirt, wie gefagt als einzelne Bilber herrlich ausgeführt, fteben aber gu vereingelt und Riemand, bem Beremias Rlaggefange nicht gegenwartig, wird fich über bas, mas bas Bild als Ganges vorftellen foll, fogleich Rechenschaft ge: ben tonnen. Jedes Runftwert foll aber bem Befchauer bie Brundibee bes Bangen beim erften Unblide por bie Geele führen, es barf fich Riemand fragen muffen, mas foll bas Bange vorftellen? Ge fommt hierbei naturlich nicht barauf an, bag jeber gerabe Ramen ber Perfonen und bas hiftorifche Sattum gleich ertennen foll. Ueber: baupt batte ich biefes Allegorifiren ber Aufgabe bes bis florienmalers geradezu entgegenftrebend. Der Mater fann nur einen Moment erfaffen, er muß biefen aber auch fo ausz

das Moselwasser ist ganz geschmaflos, und sollte bennoch schwerer sein als Meerwasser. Ein anderer wohlerfahrner Schiffer versicherte, bei einem 4½ Fuß tief gehenden Schiffe das Einsinken im Rheine zu ½ Zoll bemerkt zu haben. Obgleich dies der Wahrbeit schon viel naher stehet, so setzt es doch das Gewicht des Moselwassers zum Rheinwasser wie 1002 zu 1000 voraus, welches noch immer viel

mehr ift, als unfere Berfuche ergaben.

Wenn ein Schiff aus bem Meere in einen Kluß einläuft, von bem wir annehmen wollen, er fuhre gang reines Baffer, fo finft es 27 taufenbftel ober 1/37 feiner eingesenkten Tiefe; bies betragt in an= nabernben Bablen bei 3 Fuß Tiefe 1 Boll, bei 6 Rug Tiefe 2 Boll, bei 12 Rug Tiefe 4 Boll, bei 37 Jug Tiefe einen gangen Fuß. Bei ber fernern Untersuchung biefes Gegenstandes hat fich als Ur= fache biefer fleinen Differeng zwischen unfern beiben Fluffen herausgestellt, daß Die Mosel mehr Roch= falz, Ralt und Schwefelfaure, lettere zu Gips ver= einigt, enthalt, als ber Rhein, bag alfo bas Rhein= maffer reiner ift, als bas Mofelwaffer. Berfuche mit weingeistiger Geifenlofung zeigten auf bas Beffimmtefte, bag bas Rheinwaffer, wie man es nennt, weicher ift, und fich beshalb jum Bafden mit Seife weit beffer eig= net, als bas Mofelmaffer, obschon im Allge= meinen gerabe bas Begentheil geglaubt wirb.

- Als am 24. Juli d. J. am Oberrhein ein stars tes Gewitter Statt fand, erschien der Rhein am folgenden Tage stark getrüdt, während die Mosel klar blied. Den Unterschied der Basser konnte ich an diesem Tage noch deutlich in Brohl wahrnehmen, wo das Moselwasser dicht am linken User des Rheines einen unvermischten Streisen von der Breite einer Landstraße einnahm. Bei einer früheren Gezlegenheit sah ich in Remagen im Rheinwasser einen rothen wolkigen Streisen am linken User, wels

gerichte-Rath und commiffarifden Rammer-Prafibenten.

ferner:

ben Landgerichts-Rathen gaft nagel, Schmib, Beig: golb,

anb:

ben Affefforen Rambe und von Ribbentropp.

II. Bon ben Beamten bes öffentlichen Minifteriums,

. - bem Dber:Profurator Deufter,

bem Land-Gerichts-Rath und commifarifchen Proturator

mn5:

bem Profurator Perrot.

: III Bom Gecretariat,

bem Dber Secretair Thiern und Secretair Dagn.
11. Bon ben Abvolat-Unwalben Bochtole, Caug und Diebich.

Die Beamten, welche aus bem vormaligen Fürstenthume Lichtenberg zum Königl. Landgerichte zu Saarbrücken übersgegangen waren, leisteten dagegen ben Diensteid genau so, wie er in der allerhöchsten Berordnung vom 5. November 1833 vorgeschrieben ist, nämtlich die Landgerichts-Räthe Söbel und Beisgerber, der Secretair Tosetti; die Absvocat-Anwälde Stephan, Bonnet, Binsweiler, Riotte und Tosetti.

Darauf nahm der Königliche Ober-Proturator, aus ihm gegebener Weranlaffung das Wort und fprach wie folgte in Die Rheinprovinzen haben, feit fie so glücklich find, ber preußischen Monarchie anzugehören, — sich so vieler Beweise einer besondern väterlichen Fürsorge Seiner Mazjestät der Königs zu erfreuen, daß die in den letten vers hängnisvollen Jahren bewährte, des deutschen Charatters würdige Achtung vor dem Geseh, Treue und Anhängliche teit zu dem deutschen Fürstenhause, nur als eine dantbare Miertennung der ihnen von landesväterlicher Liebe geword beinen Wohlthaten, erscheint.

Es ift hier nicht ber Ort bie Thatfachen alle aufgus gablen, auf welche biefe Ueberzeugung fich flügt: fie leben in bem bergen eines jeben braven Rheinpreußen, und werben bort Burgeln ichlagen, beren Stamme traftig hers anwachlen, Bluthen und Früchte treiben, bamit, wenn in Beiten ber Roth ber Ronig fein Bolt ruft, die Rheins

länder nicht die letten find, welche Gut und Blut gue Bertheidigung des deutschen Baterlandes freudig bergeben. Aber eine der vielen Wohlthaten, die in dem gegenswärtigen Augenblicke in welchem wir die Inftallation des neuen Landgerichts zu Saarbrücken feiern, uns zunächst berührt, und die darin besteht, daß durch besondere huld Seiner Majestät des Königs, den Rheinprovingen ihre eigenthümliche Rechtsverfassung belassen worden ift, muß hier erwähnt werden.

Betrachten wir dieses Geschenk von bem richtigen Gesichtspunfte, indem wir erwägen, daß weit den Rheintanbern, die ihnen während der Fremdherrschaft gewaltsam
aufgedrungenen Rechtsinstitutionen, durch die denselben inwohnenden germanischen Etemente, in der Beit ihres Befrehens lieb geworden, — die politisch so wichtige Idee,
der Einheit des ganzen Staates in der Gesegebung und
Rechte-Verfassung, aufgegeben worden, — so mussen wir erkennen, welches große Opfer der Provinz baburch gebracht wird.

Bon biefem Gesichtspunkte aus, find wir auch allein im Stanbe, bie Koniglichen Borte, in ihrer gangen großen Bedeutsamkeit zu wurdigen, welche Seine Majestät in ber für jeden Preußen ewig benkwurdigen, ben Rheinprovinsen zunächst geltenben Allerhöchsten Kabinets-Orbre vom 20. Junius 1816, babin auszufprechen geruheten:

im 3ch will; bag bas Gute, überall wo es fich finbet benugt unb bas Rechte aners tannt werbe!"".

Aber nicht blos in ber Belaffung ber bei uns einheis misch gewordenen Juftigversaffung, bat fich bie besondere Fürforge bes allverehrten Landesvaters für die Rheinprovingen bekundet, sondern, wie wir in allen Zweigen unferer Staatsverwaltung ein sach unb zeitgemaßes Forteschreiten erblicken, so ift auch unserer Rechtsverfaffung in ber neuesten Zeit, in dieser Beziehung, eine besondere Aufermerksamteit geschenkt worden.

Durch ein eignes Juftig-Minifterium, in ber Perfon bes wirklichen Geheimen Staats und Juftig : Minifters; von Ramps, find bie befondern Intereffen ber Rheinproving gen fraftig vertreten, indem diefer murdige hohe Staats mann, die Borguge unferer provingiellen Rechtsinftitute anerkennend, diefelben durch zeite und fachgemaßes Forte

bilben, ben Unforberungen einer neueren Legislation ent:

fprechenb, ju beben bemüht ift.

Beweise hiervon finden wir darin, daß seit ber wirkliche Geheime Staates und Justig-Minister von Ramph au bie Spige der Rheinischen Justigverwaltung gestellt sind, Seine Ercellenz sowohl im materiellen als formellen Rechte Buden und Uebelstände zu beseitigen, überall wo das Besdürsniß sich zeigte, durch Bermehrung des Personals bei den höhern Gerichtshösen mit Männern, die mit den prosolnziellen Rechtsverhältniffen vertraut, und selbst durch Ererichtung neuer Landgerichte, den Unterthanen den Rechtsweg zu erleichtern gesucht haben.

Mag es mahr fenn, daß größere Juftig-Collegien, burch ben mannigfaltigern geistigen Bertehr ber Biffenschaft for berlicher find, so entspricht boch ein zu großer Jurisdiestions-Begirt, weder ben Boraussegungen unserer Prozessorbnung, noch tann bei einem solchen ber einen Anfordes rung, welche ber Staat und bie Unterthanen an bie Gerechtigkeitenflege zu machen befugt find, ber prompten

Danbhabung berfelben, Benuge geleiftet werben.

Diefes hat ber jegige Canbgerichts Begirt Saarbruden, trog bem außerorbentlichen Fleiß bes Collegiums, welchem bisher bie Jurisbiction über benfelben oblag, vielfach ju

fühlen Belegenheit gehabt. -

Der Abhülfe bieses Uebelstandes traten große hinder nisse, welche zum Theil in der weisen Sparsamkeit unser res Staatshaushaltes zu suchen sind, entgegen. Doch, je größer diese hindernisse waren, besto größer und inniger ist der Dant gegen den Beseitiger derselben, unsern allers gnädigsten König, dem kein Opfer zu schwer ist, wenn Er Seine Unterthanen beglücken kann, wie sich dieses auf Reue wieder in der huldvollen Berleihung eines Landgeerichtes für den Bezirk Saarbrücken bewährt hat.

Damit aber bas Königliche Gefchent in feinem gangen Umfange erkannt und wohlthätig wirksam werbe, ift es an uns meine herren Prafibent, Rathe, Affesforen, Staatse Proturatoren, Abvotat-Anwälbe und Secretaire, bas ein jeder von uns, feinem Eide getreu, die Pflichten erfülle, die dieser ihm auslegt.

Diefe Pflichten befteben aber nicht blog barin, bag wir als gewissenhafte Juftig-Beamten bas Unferige gur unparteifchen und prompten handhabung ber Gerechtigkeit beftragen, vielmehr gebort bierzu aud, bag wir in unferm politifden und Privatleben als bem Ronige und beffen gerechten, nur bas Bobl bes Baterlanbes bezwedenben Regies runge-Grundfagen, treu ergebene Unterthanen, orbentliche Burger und gute Chriften , bes Bertrauens murbig finb , welches ber Gerechtefte ber Ronige, ale Er une gu unfern rebigen Stellen berufen, in une gefest bat.

Rur burch foldes, ber Burbe bes Stanbes bem wir angugehoren die Gbre haben, entfprechenbes Sanbeln, tonnen wir auch bas Bertrauen ber Berichteeingefeffenen erlangen , welches bei bem öffentlichen munblichen Berfah= ren bem Richter ber fraftig wirfen foll, fo nothwenbig ift. und wie bes herrn Juftig-Minifters Ercelleng in einem bo. ben Referipte vom 30. September b. 3. fich ausgebrudt:

"ben alten treu bemabrten beutiden Ginn ber getreuen Unterthanen Geiner Majes frat, an ber Saar noch mehr befeftigen.""

biefem Umfange, meine Berren, laffen Gie uns bas ber ftete bes Gibes gebenten, ben wir heute vor Gott bem Mumadtigen und Mumiffenben in feierlicheoffentlicher Gi= gung erneuert haben; bann erfullen mir ben Billen bes Ronigs unferes heern, in beffen Ramen wir bie Bereche tiafeit handhaben, und werben gewiß bas Unferige bagu beitragen, baß ber gange langerichte-Begirt Saarbruden nicht bloß ben Sag fegnet ben wir heute feiern, fonbern auch ftete und gu allen Beiten freudig in unfern Ruf einstimmt :

"Gott erhalte Unfern Ronig, Friedrich Bil-

belm ben Berechten!"

Rach Beendigung biefes Bortrags, entwidelte ber Mbs potat-Unwalt Bochtoly, ale Genior bes Abvotatenftanbes, in ausführlicher Rebe, ben Beruf und bie Pflichten bes Abvotatenftanbes, und ber Ronigliche Dber: Profurator

nahm folgenben Untrag :

"Der herr Minifterial-Commiffarius geruhe gu erflaren, bag bas Ronigliche Bandgericht ju Saarbruden gefestich inftallirt, und bie babei angestellten Rammer-Prafibent, Landgerichte:Rathe und Uffefforen, ber Dber-Profurator und die Staats: Profuratoren, ber Dberfecretair, die Ge-Fretgire und bie Ubvotat: Unmalde, in Gemagheit ber Allerbociften Cabinets: Orbre vom 10. Februar 1835, auf ibs - ren frühern Dienfteib verwiefen worben, refpective ben aes

14

feellchen Amtseid geleistet haben; bann zu verordnen, baf über die Inftallation des Gerichtshofes eine Urkunde aufgenommen und dieselbe in die Register des Königl. Landgerichts transcribirt; daß beglaubigte Abschriften davon, an des herrn Justiz-Ministers von Kampt Ercellenz, den Königlichen werrn General-Prokurator des Rheinischen Revisions= und Casationshofes, den Königlichen herrn General-Prokurator des Rheinischen General-Prokurator des rheinischen Appellations=Gerichtshofes; an sämmtliche Rheinische Landgerichte, sowie an die Königlichen Kriedensgerichte des Landgerichts-Bezirks Saarbrücken, mitaetheilt werden soll.

und ber mit ber Ginführung beauftragte ganbgerichts-

. Prafident erließ folgenden Befchluß:

"Auf ben Untrag bes Roniglichen Dber- Profurators bei bem Canbgerichte gu Gaarbruden , in Gemagheit bes von bes herrn Juftig-Miniftere Greelleng, mir ertheilten Muftrages, febe ich biermit bas Ronigliche Banbaericht, in alle feine ihm gefestich guftebenben Berrichtungen ein, erflare bemaufolge, baß alle biefem Berichte angehörenben Ronia: licen Beamten von beute an befugt find, ihre vericbiebes nen Memter gur Sanbhabung ber Berechtigfeit ausgu: üben, verordne gu ewigem Bedachtniß ber Ginfegung bie: fes vaterlandischen Gerichtes fur bie Rreife Saarbru: den, Saarlouis, Ottweiler und St. Benbel, baf barüber eine feierliche Berhandlung aufgenommen, und in bie Regifter bes Bandgerichts eingeschrieben werben foll, pon welcher ein Eremplar bes herrn Juftig , Minifters Ercelleng ehrerbietigft überreicht, ein anderes im Archive ber Stabte von Saarbruden und von St. Johann binterlegt werben wirb; - bag Eremplare biefer Berbandlung bem Rheinischen Caffationehofe, bem Rheinischen Appellations. Berichtshofe und ben Roniglichen Bandgerichten, fo wie fammtlichen Friedensgerichten biefes Berichtsbegirtes, mits getheilt merben , bamit jeber von ber wirklich erfolgten Ginführung biefes Gerichts unterrichtet fen."

Borauf biefes Prototoll gefchloffen, und von bem Die nifterial : Commiffarius, gandgerichte: Prafibenten Beffet und bem Oberfecretair Thiery unterfchrieben worben ift.

Beffel. Thiern.

Sandel und Fabrifmefen im Reg. Bej. Nachen

Die Zuchfabrifen find bei bem nunmehr vorhanbenen genügenben Borrath wieber in regen Betrieb gefest mor-

ben und finben fich fonach in ben Stand gefest bie ers folgten Beftellungen ju effektuiren. Der Betrieb ber Bleis huttenwerte bes Rreifes Schleiben erhalt fich ziemlich befriedigend; auch find bie Dreife bes Produtts annehmbar. Die bortigen Gifenbutten, von benen mehrere in ben lest perfloffenen Monaten wegen Baffermangelt in Stillftanb verfest maren, find gwar faft fammtlich mieber in Thatias Es bauern jedoch bie Rlagen in Rolae über Dans gel an Abfas bes Gifens megen ber allzugroßen Concurreng bes austandifden Gifens unverandert fort. (Beit, Bericht ber R. Reg. ju Machen f. b. M. October.)

Berein in Nachen für auswärtige unbemittelte Brunnen. und Babefur . Beburftige.

Es hat fich in Nachen ein Berein gebilbet, beffen bochft mobithatiger 3med es ift, ausmartige unbemittelte Brunnen= und Babetur-Bedürftige ju unterftugen. Die Statuten beffelben find von bes Ronigs Dajeftat genehmigt und bem Berein bie Rechte einer moralifden Perfon verlieben morben.

In ber Regel werben nur jene ber oben berührten Rranten aufgenommen, für beren gewöhnliche Berpfleauna anbermeit icon geforgt ift. Rur ausnahmsmeife tonnen auch bedürftige Derfonen aufgenommen werben, für welche bem Berein nichts vergutet wirb. Mur im bochften Roth: falle burfen Reifegelber an die Abgehenden bezahlt mer-Die Befuche um Aufnahme muffen fchriftlich (unter "Un ben Berein gur Unterftugung babbes burftiger Rranten") eingereicht und ber Befcheib abgewars Reber Rrante muß einen von feinem Urat tet werben. aufaeftellten Rrantbeitsbericht mitbringen, eine Berpflich: tung, von ber nicht abaegangen werben barf. Die Aufs genommenen find bem Berein, befondere ben geiftlichen und aratlichen Mitgliedern beffelben, Folgfamteit ichulbig.

Milbe Beitrage werben bantbar angenommen und gur Unterftugung einer größern Bahl von Babebeburftigen ver-

menbet.

#### XV.

Bu dem historischen Aufsatze über Stollberg, S. 3 des vorliegenden Bandes der rheinischen Prov. Blätter.

Wenn es in biefem Auffage S. 6 heißt, baß bie Berrichaft nach bem Tobe bes legten herrn von Effern auf ben herrn von Beiffel von Gymnich zu Schmidheim und enblich auf ben Grafen von Reffelftatt übergegangen fen, bem bie Burg noch gehore, so muß biefes — nach uns aus Archiv-Nachrichten zugegangenen zuverlässigen Dit-

theilungen - babin naber bestimmt werben :

baß bie herrschaft nach bem Tobe bes letten herrn von Effern an bie Familie von Frenz, und in ber ersten halfte bes vorigen Jahrhunderts nach Erlösschung beren Mannsstammes an die brei Erbtöchter, nämlich die Familien von Beisel-Gymnich zu Schmibeheim, von Kerkering zur Borg und von Kesselstatt übergegangen, bann aber bei ber Berlosung ber Masse (gegen 1777) ber gräslich von Kesselsstatt'schen Familie zugefallen sep, ber die Burg noch gehöre.

D. 5.

# Inhalt des vierten Bandes, zweiten Jahrgangs neuer Folge.

| Giniges über die Entstehung des Fleckens Stouderg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ber bortigen Burg, vom Hrn. Ludwig v. Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   |
| Bu bem hiftorischen Auffage über Stollberg, S. 3 bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| vorliegenden Bandes ber rhein. Prov. Bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311 |
| Sammlung historischer Rachrichten über Bulpich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 209 |
| Nachtrag zur Beschreibung ber Denkmale bes Alterthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
| im Regierungs=Bezirk Coblenz. Bom Grn. Regierunge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| im Regierungswegter Covieng. Som Sein vermiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221 |
| rath Bahlert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221 |
| Leben und Regierung bes Grafen Alexander zu Wieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 003 |
| Bom herrn Direktor Dr. Bed in Neuwieb. 7. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 |
| Universitat Bonn. Saffe. Bon Grn. R. Rittinghaufen d. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37  |
| Die Wieberherstellung ber G. Clemens-Kirche bei Burg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Rheinstein burch Ihre Konigl. Hoheit die Prinzellin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Krieberich von Preußen. Mitgetheilt von hrn. Dr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 5. Bohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237 |
| Die Taubstummen-Schule in Koln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252 |
| Die Herzoglich Raffauische Ackerbauschule und bie Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| suchsanlagen bes landwirthschaftlichen Bereins bei Wies-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |
| hohon unter her Direction bed Berroal, Mall. Reales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| emograths from Wilh. Albrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77  |
| rungsraths Hrn. Wilh. Albrecht Dusselborfer Kunstbericht. Ausstellung im Juli und Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| gust 1835. Vom Hrn. K. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51  |
| Die für den Handels- und Gewerbstand wichtige provin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| gielle Surisprudenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38  |
| zieue Jurisprudenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •0  |
| Beuerversicherungen. Erloschen bes Spothekenrechts burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143 |
| Einascherung bes belafteten Gebaubes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Einige Worte über ben 3weck ber Leichenhaufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147 |
| ueber von Geisler's Buch: Ueber ben Abel und über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Landtagsritterschaft in ber Preuß. Monarchie und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Rheinproving insbesondere. Minden. 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 266 |
| Wort an die zur Bildung der Jury berufenen rheinischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270 |
| Aufforderung zur Bilbung eines Unterftugungs=Rapitals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| fur bie in ben Fabriten verungluckten Arbeiter ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| beren Kamilien. Bon Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274 |
| Ueber bie naturgeschichtliche Wurde ber Damen. Gin Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| trag in ber zweiten General-Berfammlung beutscher Ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| and in the first of the same o |     |

| turforscher gehalten von brn. Dr. Jos. herm. Schmibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| aus Paderborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135 |
| Ueber bie Tragfraft bes Rhein= und Mofel-Baffers. Bom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| orn. Dr. Mobr in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 277 |
| Feuerfugel bes Abende um 9 Uhr 15 Min. am 23. Sep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| tember 1835 in Duffelborf von mir beobachtet. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| orn. Prof. Bengenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 283 |
| Die beiben naturhiftorifden Confervatoren verfchiebener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286 |
| Heber bie Schablichkeit bes grunen Flachfes als Biebfut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |
| ter. Bom frn 21. Boget in Beineberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 |
| Umbrabraun aus Braunkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151 |
| Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 |
| Schabburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154 |
| Ronig Engius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156 |
| Lieber-Krang aus ben Soolbabern von Kreugnach. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Hrn. J. H. Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97  |
| Bergmanne-Lied. Un Roggerath. Bom Grn. Regierunge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| rath Wahlert in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 289 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Literatur, Landkarten, Lithographien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| mission to the contract of the state of the  | 165 |
| Rittinghausen, Dr. K., bas franzos. Wechselrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
| Belzeau, A., die Convulsionen in der Schwangersschaft v. Dr. M. I. Bluff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 |
| mair v. Dr. Wt. 3. Simpon for Perhapping have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |
| Kaufmann, Dr., bas bringenbste Beburfniß ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169 |
| Rheinproving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 |
| Trarel, A., Briefe aus Frankreich ober bas neue<br>Krankreich und bas neue Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290 |
| Egen, P. N. C., ber Haarrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290 |
| Druckenmuller, N., Rechenbuch für Stabt = und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 291 |
| Handschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234 |
| Gerber, R. I, bie Obstbaumzucht im Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293 |
| und im Rleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 290 |
| Fuche, C. J., Ueber ben Werth ber Bieh-Affe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 293 |
| furangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 293 |
| Miezellen aus ber Proving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| The state of the s |     |
| handel im Reg. Bez. Koln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 |
| Volksstimmung im Reg. Bez. Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 |
| hanbel, Gewerbe u. Communitation im Reg. Bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 |

|                |                                                   | 6.         |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|
|                | Inftallation bes orn. Lanbrathe Moriz zu Prum     | 106        |
| ,              | Sanbel u. Fabritwefen im Reg. Beg. Nachen         | 110        |
|                | Sandel im Reg. Bez. Koln                          | 174        |
| ,              | Gewerbe-Berein fur ben Reg. Beg. Duffelborf.      | 174        |
|                | Rirchenfachen im Reg. Beg. Robleng                | 176        |
| •              | Sanbel, Induftrie, Gewerbe im Reg. B. Robleng.    | 177        |
|                | Rirdjens und Schulwesen im Reg. Bez. Trier        | 177        |
|                | Sanbel, Gewerbe und Communication im Reg.         |            |
|                | Bez. Trier                                        | 178        |
|                | Sandel und Fabritwefen im Reg. Beg. Machen .      | 178        |
|                | Ein rasender Wolf bei Malmedy                     | 179        |
| -              | Ueber eine neue Maschine zur Fabrikation ber      |            |
| 5-             | Biegel                                            | 202        |
|                | Willfommen an die Naturforscher zu Clemenbruhe    | 205        |
|                | Rittinghausens freie Uebersehung von des Ausonius | 200        |
|                | Moselgebichte                                     | 207        |
|                | Handel im Reg. Bez. Koln.                         | 294        |
|                | Walrasianum in Koln                               | 295        |
|                |                                                   | 299        |
|                | Berunreinigung bes Brantweins mit Kupfer          |            |
|                | Gewerbbetrieb im Reg. Bez. Duffelborf             | 300<br>301 |
|                | Deffentliche Bauten im Reg. Bez. Duffelborf       |            |
|                | Sandel im Reg. Bez. Coblenz                       | 302        |
|                | handel und Gewerbe im Reg. Bez. Trier             | 302        |
|                | Einführung bes Konigl. Landgerichtes für bie      |            |
|                | Kreise Saarbrucken, Saarlouis, Ottweiler u.       | 208        |
|                | S. Wendel                                         | 303        |
|                | Sandel und Fabrikmefen im Reg. Bez. Machen .      | 310        |
|                | Berein zu Nachen fur auswartige unbemittelte      |            |
|                | Brunnen= und Badekur=Beburftige                   | 311        |
| -              | W                                                 |            |
| <b>Micress</b> | Uen aus andern Provinzen und dem Austande.        |            |
|                | ueber ben Brand im Beigen, gur Berhinberung       |            |
|                | und das Einkalken besselben                       | 111        |
|                | ueber bie Schabliche Birtung ber Rartoffelteime.  | 115        |
|                | Ueber bie Umvenbung bes Mergels beim Uderbau      | 180        |
|                | Mittel, die Pfahle fur Baume, Beinftoce und       | 100        |
|                | Hopfen bauerhaft zu machen                        | 190        |
|                | Bergiftung von Ruten burch ben Genuß ber          | . 30       |
|                | herbstzeitlose ober Baffersafran (Colchicum       |            |
|                | autumnale L)                                      | 190        |
|                | Die Cichorie (Cichorium intybus L.) als nue       | 190        |
|                |                                                   | 100        |
|                | liches Futterkraut                                | 192        |

|        |                                                  | <b>O</b> . |
|--------|--------------------------------------------------|------------|
|        | 3wiebeln von außerorbentlicher Große zu erziehen | 194        |
|        | Gelungene Methobe ber Bermehrung ber Rabels      |            |
|        | holzer burch Stedlinge. Bom Dberforfter Grn.     |            |
|        | Fenerstock zu Straupig bei Lubben                | 194        |
|        | Ueber bas schnelle Gerinnen ber Ruhmilch. Aus    |            |
|        | ben hinterlaffenen Manuscripten bes Landthiers   |            |
|        | arztes, Obermebiz. Raths Dr. Walz, bearbeis      |            |
|        | tet von Baumeifter, Lehrer ber Thierarznels      |            |
|        | funde zu Hohenheim                               | 196        |
| 3,11   | Bohlfeile Fohlenfütterung                        | 199        |
|        | Beobachtung über bie Erbflohe, beren Entstehung  |            |
|        | und Bertilgung                                   | 200        |
| ertehr | ber Rebaktion                                    | 208        |

## Berzeichniß ber in ber Rheinproving erschienes nen neuen Bucher und Kunftsachen.

Bernhardt, F. R., beutsche Grammatik. 2e ganz umgearbeis tete Aufl. gr. 8. Coblenz, Solfcher. 519 G. 1 Thl. 10 Gg. Blumauer, R., Dammerftunden, ober ber neue Marchen-Ergabler unter Rindern. Mit 1 illum. Rupf. 8. Nachen, Ros fchus. 140 S. geb. 183/4 . Sa. Bufch, Chr., wohlfeiles Rechenbuch fur Elementarschulen ober Aufgaben gum fchriftlichen Rechnen. 8. Crefelb, Functe. 72 G. geb. 4 Gg. Deutschmann, R., golbenes ABC ober Sammlung driftlicher Sittenfpruche, ein Feftgefchent fur bie Jugend. 12. Nachen, Roschus. 104 S. br. 6 1/4 Sq. Diefterweg, R. 21. 2B., bie Lebensfrage ber Civilisation. Dber : über bie Erziehung ber untern Rlaffen ber Gefellichaft. tr u. 2r Beitrag. 8. Effen, Babeter. 120 G. br. 121/2 Ca. Druckenmuller, R., Rechenbuch fur Stadt- und Landschuten. 1r Thl. Bahlenlehre. 2r Thl. Umwendungen ber Bahlenlehre. 8. Trier, Ling. 150 S. carton. 121/2 Sg. Fürth, A. von, die Ministerialen. gr. 8. Coln, Bachem. 560 S. 2 Abl. 20 Sa. Hamacher, S., Betrachtungen auf Conn= und Festtage bes Rirchenjahrs. 8. Nachen, Cremer. 298 G. br. 221/2 Sg. Ramp, S. U. von, Gebichte. 36 Bochen. Gruße ber Liebe und Freundschaft. Eine Sammlung von Gelegenheitsgebichten. 8. Grefeld, Runde. 226 G. br. 20 Sa. Rirchen-Dronung fur bie evangelischen Gemeinden ber Proving Weftphalen und ber Rheinproving. gr. 8. Neuwied, Licht= fere. 32 G. br. 21/2 Sg. Kiesel, C., de hymno in Apollinem Homerico. mentatio. 8. Berolini (Hölscher) 128 G. br. 15 Gg. Rloth, G., bas Leben bes h. Alphons Maria von Liguori. 8. Machen, Benfen. 108 G. br. 10 Eg. Rochinn, neue Rolner, ober Sanbbuch ber Rochkunft. 8e verm. Aufl. m. 2 Rupf. 8. Koln, J. G. Schmig. 312 S. carton. 20 Sg. Liguori, b. heil. Al. M. von, ber Beichtvater ober grundliche und vollständige Amweisung fur Seelforger. Aus bem Lateis nischen überfest und mit Unmert. und einer Bugabe verse ben. gr. 8. Nachen, Benfen, 356 G.

| Lottospiel, geographisches, wodurch die Kinder sich spielend mit den Hauptpunkten der Geographie be-            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kannt machen können, Crefeld, Funcke. In einem Raftchen. 20 Sg.                                                 |
| Marryat, Capt., ber Gee-Officier. Roman in 3 Banben. Aus                                                        |
| b. Engl. v. C. Richard. 8. Nachen, Mayer. 924 G. br. 4 Thl.                                                     |
| - fammtliche Werte. 1r-4r Bb. Peter Simple. 4 Thle. 16.                                                         |
| Ebendas. 899 S. br. 1 Ahl.                                                                                      |
| Müller, J., Handbuch der Physiologie der Menschen.                                                              |
| 1r Bd. 2e verb. Ausl. gr. 8. Coblenz, Hölscher. 856 . 3 Ih. 20 Sg.                                              |
| Petfc, C. F., theinlanbische tanbwirthschaftliche und Garten-                                                   |
| Beitung. 2n Jahrg. 16 Semester. gr. 4. Neuwieb, Licht-                                                          |
| fere. 128 S. br. 26 Sg.                                                                                         |
| Schlatter's, Anna, fchriftl. Nachlaß fur ihre Ungehörigen und                                                   |
| Freunde. 16 Bochen. Gebichte. 26 Bochen. Rleinere Auf-                                                          |
| fage. 8. Meurs, Schulbuchholg. 524 S. br. 1 Thi.                                                                |
| Schlegel's, F., philosophische Borlesungen aus ben Sahren 1804                                                  |
| -1806. Nebft Fragmenten vorzüglich philosophisch-theologis                                                      |
| schen Inhalts. Aus bem Nachlasse bes Berewigten heraus-                                                         |
| gegeben v. C. J. H. Windischmann. 1r Band. gr. 8. Bonn,<br>Weber. 511 S. 2 Ibl. 10 Sa.                          |
| Weber. 511 S. Echlick Gefang. Eine Sammlung vierstim-                                                           |
| miger deutscher Kirchengesange für Sopran, Alt, Tenor und                                                       |
| Basstimmen mit Orgel-Begleitung. 16 Deft. gr. 4. Trier,                                                         |
| Gall. 38 S. br. 20 Sc.                                                                                          |
| Tafel-Kalenber 1836. 4. Wefel, Bagel. 21/2 Sg. Auf Pappe                                                        |
| 5 Sa.                                                                                                           |
| Trollope, Fr., Tremorbye Gliff. Aus bem Engl. von D. ven                                                        |
| Czarnowski. 3 Banbe. 8. Nachen, Mayer. 919 S. br. 4 Thl.                                                        |
| Volkskalender, niederrheinischer, a. b. J. 1836. 1r Jahrg. m.<br>Abbitd. 8. Wesel, Bagel. 132 S. br. 10 Sg.     |
| Wagner, 3., gweis, breis und vierstimmige Lieber fur Schuler                                                    |
| bei ben verschiebenften Gelegenheiten. gr. 8. Nachen, Cremer.                                                   |
| 48 S. br. 121/2 Sg.                                                                                             |
| Weihnachtes und Neujahregeschenk, neues, für Deutschlands gute                                                  |
| Rinder, ein Lesebuch für Schule und Haus. 4e verm. Aufl.                                                        |
| m. Abbild. 8. Crefeld, Functe. 392 G. geb. 1 Th. Bitrerland, D., Aachens beiße Quellen. Gin handbuch fur Mergte |
| und Brunnengafte. 8. Aachen, Mayer. 349 S. br. 1 Thi. 10 Sg.                                                    |
|                                                                                                                 |

Allgemeiner Anzeiger zu ben Rheinischen Provinzialblattern. 1835. 128 Heft.

Einlabung zur Unterzeichnung ') auf ein für jeben Deutschen gewiß willsommenes Denkmat.

In der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung erscheint: Deutschland's Vefreiungskampf von 1813—1815.

In einer Auswahl ber vorzüglichsten Volkslieber. Ein vaterlandisches Erinnerungsbuch für Schule und haus von Dr. Fried. Adolf Beck, Schuldirector in Neuwied.

um bieses patriotische Werken, welches eine Erweiterung ber von bemselben Berfasser bei Kehr u. b. I. "Preußens Ruhm und Ehre in bem J. 1813 ze." vor einigen Jahren herausgegebenen und mit Beifall aufgenommenen Schrift ist, einem Jeden zugänglich zu machen, lassen wir es in 3 Liesferungen erscheinen, wovon jede 10 bis 12 Bogen 8vo start seyn und, in elegantem Umschlag geheftet, nur 10 Sg. kosten wird.

Jebes Beft wird mit einem fein lithographirten Bilbe

geziert fenn.

Auch wird eine Anzahl Eremplare auf feines Belin-Papier gebruckt (Officierausgabe), welche p. Lieferung 15 Sg. kostet.

Man subscribirt in allen guten Buchhandlungen, von welschen auch Privatsammlern, bei 10 bezahlten Eremplaren, ein

eilftes gratis bewilligt wirb.

Alle, welche biefes Werkchen, vor bem Erfceinen ber erften Lieferung burch Unterzeichnen unterstügen, und ben Betrag ber zwei ersten Liefer., auf Druckpap. mit 20 Sg., auf Belinp. mit einem Thir. pranumerando entrichten, erhalten beim Empfang ber ersten Lieferung als Zugabe einen

schönen lithograph. Comtor-Kalender f. d. J. 1836. Der Betrag ber 3n Lief. wird bann bei ber Uebergabe entrichtet.

Nach Erscheinung ber ersten Lief. ist die Subscription geschlossen und tritt alebann ein erhöheter Labenpreis ein, weshalb alle Buchhandlungen gebeten werben, ihre Bestellungen balbigst an die Verlagshandlung ober an die herren Buchhandter hermann et Langbein in Leipzig einzusenden.

Die Berlagehanblung wird Alles aufbieten, biefes Bertchen in wurdiger Ausstattung and Licht treten gu laffen, um in biefer

1) Subjeriptionen auf Diefes patriotifche Wertchen nimmt an Die hofe buchhandlung von 3. P. Bachem in Roln.

Dinficht auch etwas beizutragen, baß es volltommen fet ein Dentmal, aufgerichtet und gewidmet in bankbarer Liebe bem beutschen Bolke und bem preußischen Bolke, bas auf seines Konigs Ruf Gut und Blut bem Baters lanbe barbrachte, ben Gefallenen zum Gedachtnife, ben Lebenden zur Anerkennung und ben kunfe,

tigen Gefchlechtern gur Racheiferung!

Moge beshalb unser Unternehmen burch eine recht zahlreiche Unterzeichnung im ganzen beutschen Baterlande beehrt wersten und auf diese Weise die hier angekündigte Schrift, wie sie es verdient, in recht Bieler hande kommen und in Deutschland's höhern und niedern Schulen, für die sie sich ganz besonders zur Wirkung und Beforderung der Vaterlandeliebe eignet, Eingang sinden und Segen stiften! — Emmerich im Sept. 1835.

3. 2. Romen' fche Berlagsbuchhandlung.

## Neueste Verlags-Artikel

ber Richterschen Buchhandlung in Breslau, (Weidenftrage, Stadt Paris).

Freimuthige Worte über das Gesundheitswohl der Staatsbürger im Allgemeinen, besonders aber über die diatetischen Verhältnisse der Kinder bei deren Erziehung und Unterricht nebst mehreren Vorschlägen zur Abhülse der dabei stattsindenden Mangel und anderer das Gesundheitswohl storender Uebelskände; so wie auch über den diatetischen Gebrauch des gewöhnlichen kalten und des kohlensauern Wassers von E. E. F. Starke, Konigl. Preuß. Garnison-Stads-Arzte für die Festung Silberz berg und Mitgliede des Lausseischlessischen Vereins homdopathischer Aerzte.

Wichtige Mittheilungen langjähriger praktischer Erfahrungen und der neuesten Ersindungen in der Seisen- und Lichtsabrication 2c. 2c. von Jaques Louis Matthisson. Iveites Heft. In versiegeltem Umschlag. 1 1/2 Ehl.

Die Ginmaischungsgeheimniffe ber herren Gall und Schneefuß, enthullt und beleuchtet von einem praktischen Brenner, nebst dessen eigner Einmaisch-Methode, welche einen breifach großern Gewinn als das Schneesuß'sche Berfahren gewährt. brei Thaler.

Gründliche Anweisung über die Ursachen, ben Verlauf und die Behandlung der Lungenschwindsucht, mit vorzüglicher Rückssicht auf diesenigen, welche schwindsüchtig zu werden befürchten, von Dr. Marcus Wolff.

| ZIII. | Literatur, Landkarten, Lithographien.            | Ø.  |
|-------|--------------------------------------------------|-----|
|       | 1) Egen, P. N. C., der Haarraudy                 | 290 |
|       | 2) Druckenmuller, R., Rechenbuch für Stadt = und |     |
|       | Lanbschulen,                                     |     |
|       | 3) Honer, E. H. A. Grundzüge ber Bienenzucht     | 292 |
|       | 4) Gerber, R. T., die Obstbaumzucht im Großen    |     |
|       | und im Kleinen                                   | 293 |
|       | 5) Fuchs, C. J., Ueber ben Werth ber Vich-Affe-  |     |
|       | Euranzen                                         | 293 |
| XIV.  | Miszellen aus der Provinz.                       |     |
|       |                                                  |     |
|       | 2                                                | 294 |
|       |                                                  | 295 |
|       |                                                  | 299 |
|       |                                                  | 300 |
|       | to the many territory and to go to approve the   | 301 |
|       | Handel im Reg. Bez. Coblenz                      | 302 |
|       |                                                  | 302 |
|       | Einführung des Königl. Landgerichtes für die     |     |
|       | Kreise Saarbrucken, Saarlouis, Ottweiser u.      | 202 |
|       | S. Wenbel                                        | 303 |
|       | Handel und Fabrikmesen im Reg. Beg. Alachen .    | 310 |
|       | Berein zu Nachen für auswärtige unbemittelte     | 311 |
| 2175  | Brunnen= und Badekur-Bedürftige                  | 311 |
| XV.   | 3u bem historischen Aufsahe über Stollberg,      | 310 |
|       | S. 3 des verliegenden Bandes ber rhein. Pr. Bl.  | 012 |

Die Zendenz biefer Zeitschrift bleibt unverrudt babin gerichtet, fowohl das heutige als das verganges ne innere und äußere Leben der Proving mögslichst vollftändig zur Unschauung zu bringen, und diejenigen auswärts gewonnenen Rentenisse und Erfahrungen, welche dem Lande erfprießlich seyn können, in diesem zur Anmen-

bung und Benugung ju forbern.

Es erscheint monatlich ein heft von 6 bis 8 Begen; brei hefte bilben einen Band, zu welchem Titel und Inhaltsverzeichniß gegeben werben. Der besonders geringe Abonnements-Preis ist drei Thaler für das ganze Jahr, wofür die Provinglal-Blätter im ganzen Preußischen Staate
franco durch die Königl. Postämter und alle soliben Buchhandlungen bezogen werden können. Einzelne heste werben nicht abgegeben. Die Königl. Postanstatten belieben
sich an das hiesige Königl. Ober-Postamt zu wenden.

Der "Ungeiger", welcher ben heften gratis beigegeben werben foll, fteht amtlichen und Privat-Bekanntmachungen aller Urt, gegen eine Gebuhr von 1 Sar. 3 Pf. fur bie

Beile, offen.

Beiträge zu biefer Zeitschrift, felbst Notizen von bem geringsten Umfange, an die Abresse des Herrn Herauszgebers nach Bonn, direkte oder durch Bermittelung des Unterzeichneten, eingesandt, werden jederzeit eine dankbare Aufnahme sinden, wenn sie der Tendenz der Provinzials Blätter entsprechen. Auf ausdrückliches Berlangen wird auch Honorar bezahlt. Was sich nicht zum Abdrucke einent, soll — wenn es begehrt wird — bald zurückgesandt werden. — Schriftsteller, Buchhändler, Buchbrucker, Aupferstiche und Steindruck-Berleger u. s. w., welche ihre Erzeugnisse bald in der Zeitschrift angezeigt oder beuttheilt sehen möchten, werden eingeladen, dieselben dem Perrn Perausgeber auf dem Wege des Buchhandels durch ben Verleger oder mit der Post portosrei zugehen zu lassen.

3. P. Badjent, Befreuchfandler und Buchtruder.

ogle